

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

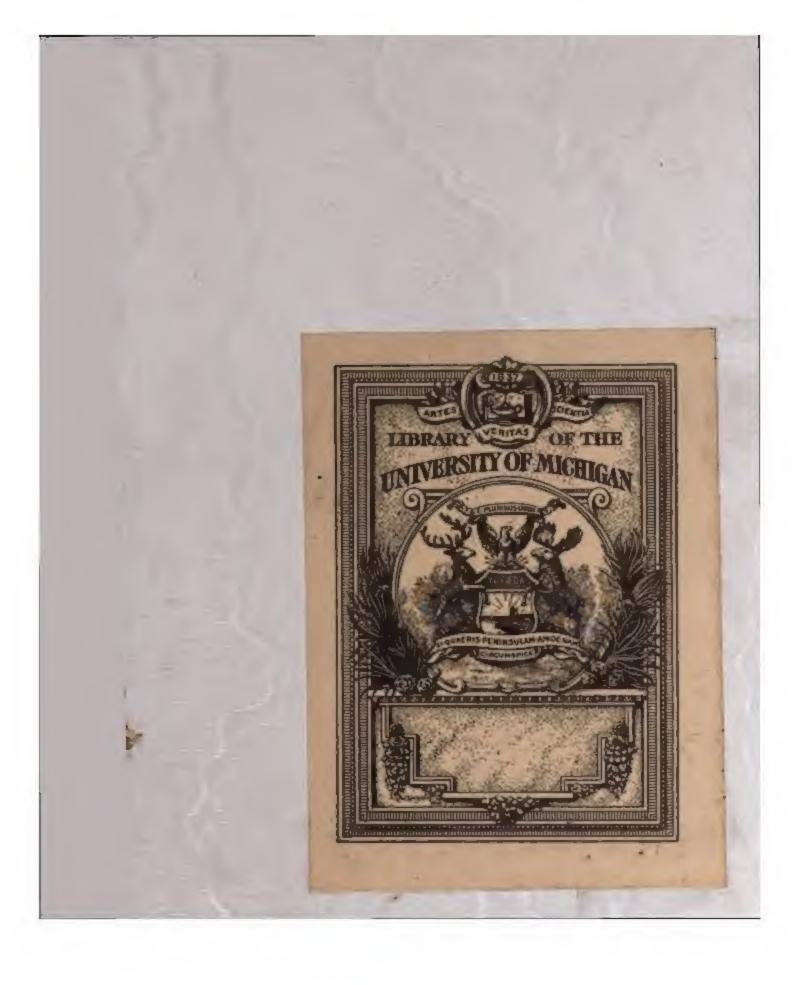

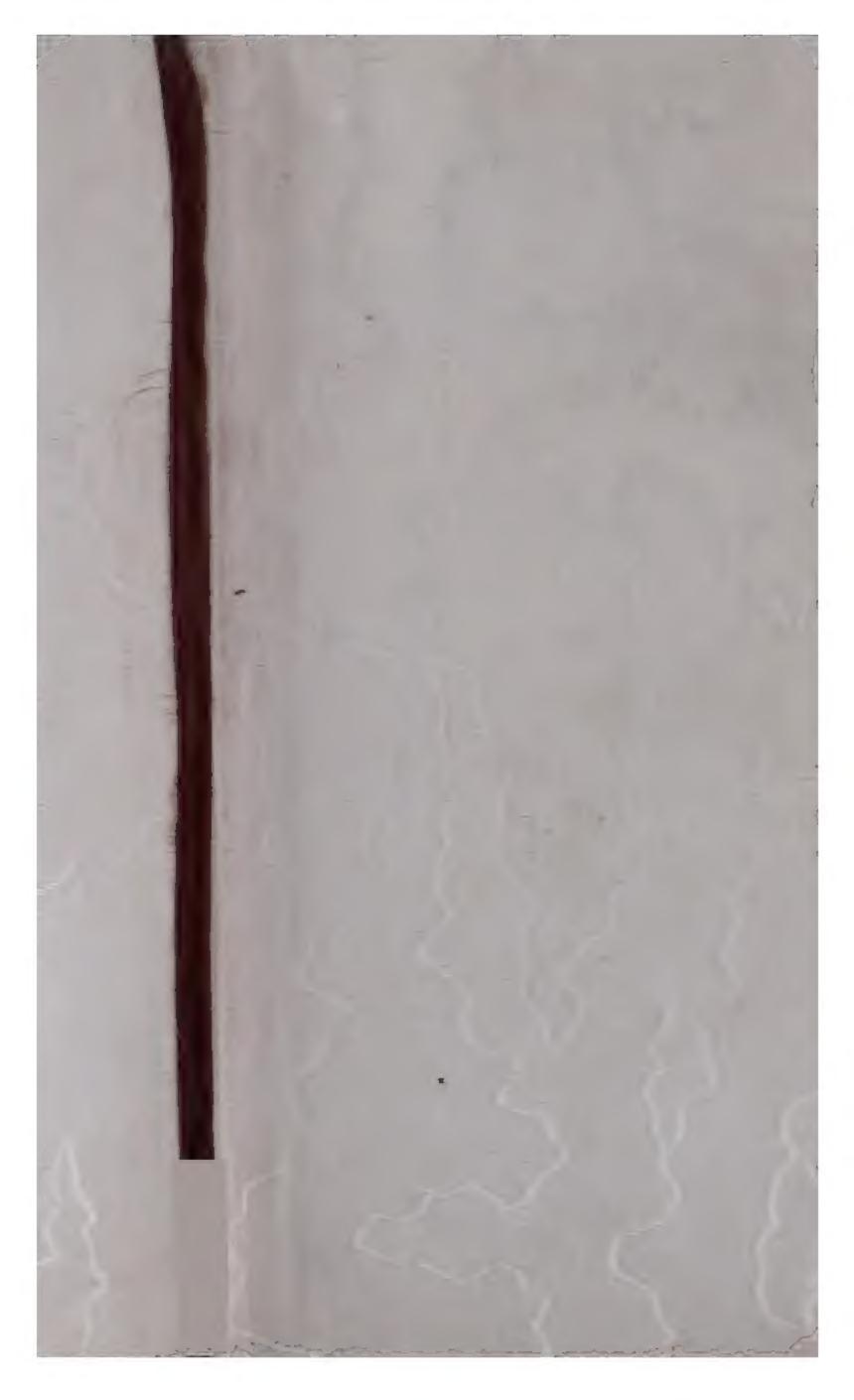



G6 1887-

# Gvethes Werke

7641

Herausgegeben

im

Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen

50. Band

Weimar Hermann Böhlaus Nachfolger

1900.

| • |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | • |  | • |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| · |   |  |   |
|   |   |  |   |

### Inhalt.

|               |   |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|---------------|---|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Reineke Fuchs | • | •   | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   | • | 1     |
| Hermann und   | Ð | orc | oth | ea | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | 187   |
| Achilleis     |   | •   | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | 269   |
| Pandora       | • | •   | •   | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | 295   |
|               |   |     |     |    | - |   |   |   | - |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Legarten .    |   |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 945   |



## Reineke Fuch &.

In zwölf Gefängen.

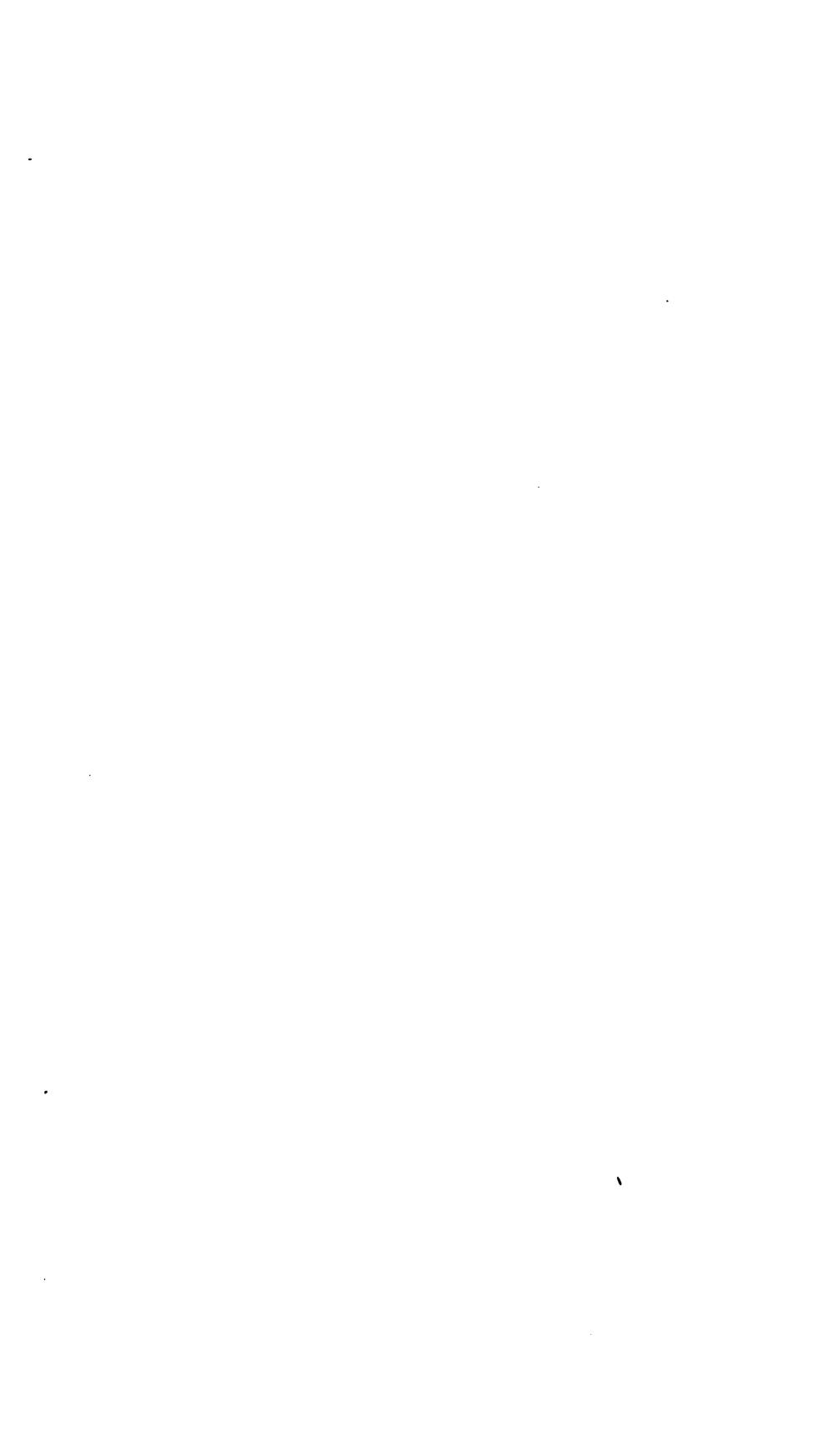

Erster Gesang.

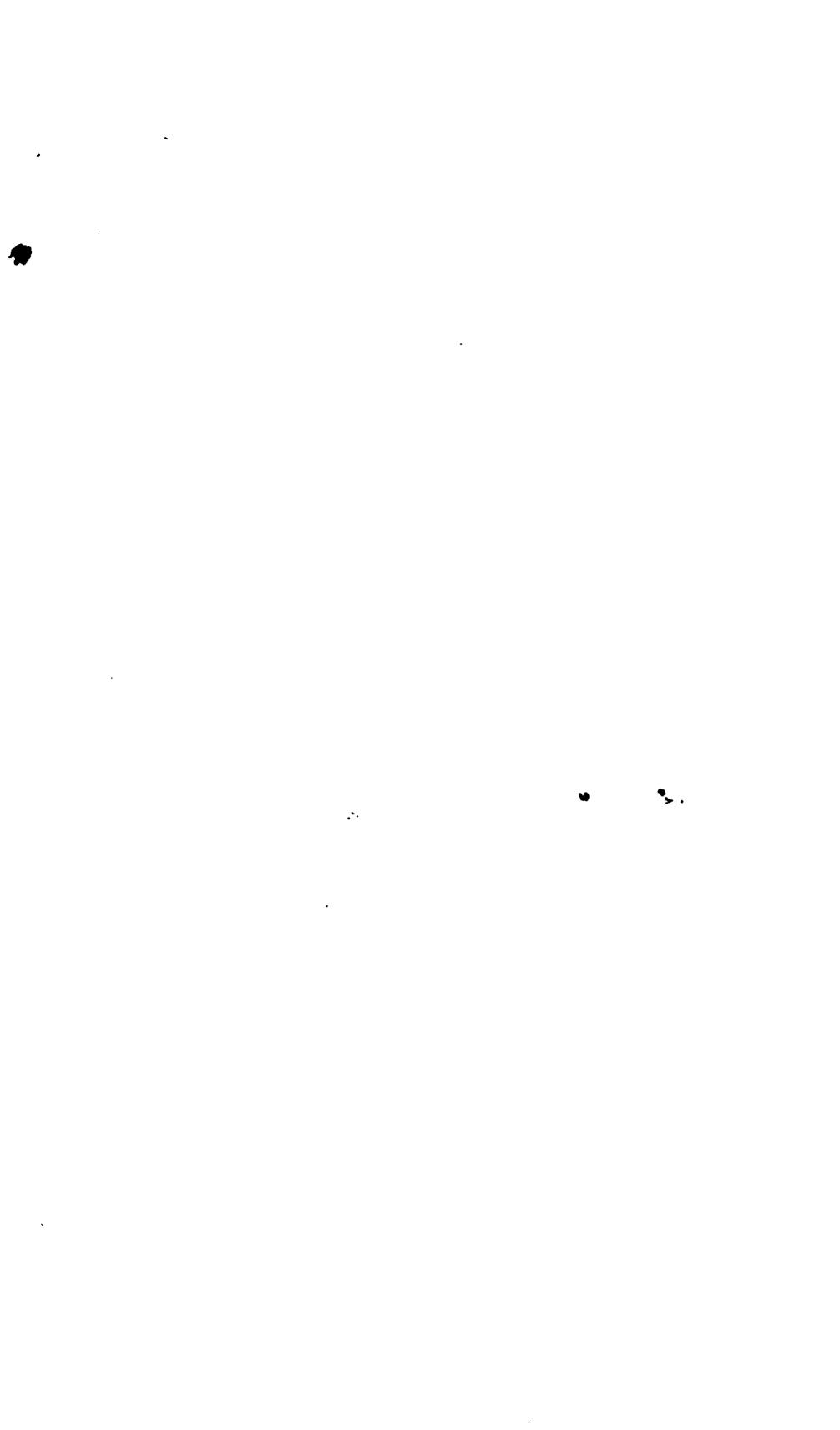

Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen; es grünten und blühten Feld und Wald; auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken

Feld und Wald; auf Hügeln und Höhn, in Buschen und Hecken Übten ein fröhliches Lied die neuermunterten Vögel; Jede Wiese sproßte von Blumen in duftenden Gründen, 5 Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde.

Robel, ber König, versammelt den Hof; und seine Basallen Eilen gerusen herbei mit großem Gepränge; da kommen Viele stolze Gesellen von allen Seiten und Enden, Lütke der Kranich, und Markart der Häher, und alle die Besten.

Denn der König gedenkt mit allen seinen Baronen Hof zu halten in Feier und Pracht; er läßt sie berusen Alle mit einander, so gut die Großen als Kleinen.

Riemand sollte sehlen! und dennoch sehlte der Eine,
Reineke Fuchs, der Schelm! der viel begangenen Frevels

Halben des Hofs sich enthielt. So scheuet das böse Gewissen Licht und Tag, es scheute der Fuchs die versammelten Herren.

Alle hatten zu klagen, er hatte sie alle beleidigt,
Und nur Grimbart den Dachs, den Sohn des Bruders, versschutz der

Isegrim aber, der Wolf, begann die Klage; von allen Seinen Vettern und Sönnern, von allen Freunden begleitet, Trat er vor den König und sprach die gerichtlichen Worte: Gnädigster König und Herr! vernehmet meine Beschwerden. Edel seid ihr und groß und ehrenvoll, jedem erzeigt ihr Recht und Gnade: so laßt euch denn auch des Schadens erbarmen,

Den ich von Reineke Fuchs mit großer Schande gelitten. 25 Aber vor allen Dingen erbarmt euch, daß er mein Weib so Freventlich öfters verhöhnt, und meine Kinder verlett hat. Ach! er hat fie mit Unrath besudelt, mit ätzendem Unflath, Daß mir zu Hause noch brei in bittrer Blindheit sich quälen. Zwar ist alle ber Frevel schon lange zur Sprache gekommen, 30 Ja ein Tag war gesetzt zu schlichten solche Beschwerben; Er erbot sich zum Eibe, boch balb befann er sich anders Und entwischte behend nach seiner Beste. Das wiffen Alle Männer zu wohl, die hier und neben mir stehen. Herr! ich könnte die Drangsal, die mir der Bube bereitet, 35 Richt mit eilenden Worten in vielen Wochen erzählen. Würde die Leinwand von Gent, so viel auch ihrer gemacht wird, Alle zu Pergament, sie faßte die Streiche nicht alle, Und ich schweige bavon. Doch meines Weibes Entehrung Frist mir das Herz; ich räche sie auch, es werde was wolle. 40

Als nun Jsegrim so mit traurigem Muthe gesprochen, Trat ein Hündchen hervor, hieß Wackerlos, red'te französisch Vor dem König: wie arm es gewesen und nichts ihm geblieben Als ein Stücken Wurst in einem Wintergebüsche; Reineke hab' auch das ihm genommen! Jetzt sprang auch der Kater

45

Hinze zornig hervor und sprach: Erhabner Gebieter, Niemand beschwere sich mehr, daß ihm der Bösewicht schabe, Denn der König allein! Ich sag' euch, in dieser Gesellschaft Ist hier niemand, jung oder alt, er fürchtet den Frevler Mehr als euch! doch Wackerlos Klage will wenig bedeuten, Schon sind Jahre vorbei, seit diese Händel geschehen; Mir gehörte die Wurst! Ich sollte mich damals beschweren. Jagen war ich gegangen: auf meinem Wege durchsucht' ich Eine Mühle zu Nacht; es schlief die Müllerin; sachte Nahm ich ein Würftchen, ich will es gestehn; doch hatte zu dieser Wackerlos irgend ein Recht, so dankt' er's meiner Bemühung.

Und der Panther begann: Was helfen Klagen und Worte! Wenig richten fie aus, genug das Übel ist ruchtbar. Er ift ein Dieb, ein Mörber! Ich barf es kühnlich behaupten, so Ja, es wissen's die Herren, er übet jeglichen Frevel. Möchten boch alle die Edlen, ja felbst der erhabene König Gut und Ehre verlieren; er lachte, gewänn' er nur etwa Einen Biffen dabei von einem fetten Capaune. Laßt euch erzählen, wie er so übel an Lampen bem Hasen 65 Geftern that; hier steht er! der Mann, der keinen verletzte. Reineke stellte sich fromm und wollt' ihn allerlei Weisen Rürzlich lehren und was zum Caplan noch weiter gehöret, Und sie setzten sich gegen einander, begannen bas Credo. Aber Reineke konnte die alten Tücken nicht lassen; 70 Innerhalb unsers Königes Fried' und freiem Geleite Hielt er Lampen gefaßt mit seinen Klauen und zerrte Tückisch ben redlichen Mann. Ich kam die Straße gegangen, Hörte beiber Gefang, ber, taum begonnen, schon wieber Horchend wundert' ich mich, doch als ich hinzukam, 75 Kannt' ich Reineken stracks, er hatte Lampen bei'm Kragen; Ja er hätt' ihm gewiß das Leben genommen, wofern ich Nicht zum Glücke bes Wegs gekommen wäre. Da steht er! Seht die Wunden an ihm, bem frommen Manne, den keiner Bu beleidigen denkt. Und will es unser Gebieter, 80 Wollt ihr Herren es leiden, daß so des Königes Friede, Sein Geleit und Brief von einem Diebe verhöhnt wird; O so wird der König und seine Kinder noch späten Vorwurf hören von Leuten, die Recht und Gerechtigkeit lieben.

Jsegrim sagte darauf: So wird es bleiben, und leiber 85 Wird uns Reineke nie was Gutes erzeigen. O! läg' er Lange tobt; das wäre das Beste für friedliche Leute; Aber wird ihm dießmal verziehn, so wird er in kurzem Etliche kühnlich berücken, die nun es am wenigsten glauben.

Reinekens Neffe, der Dachs, nahm jetzt die Rede und muthig Sprach er zu Reinekens Bestem, so falsch auch dieser bekannt war. 90 Alt und wahr, Herr Jsegrim! sagt' er, beweis't sich das Sprich= wort:

Feindes Mund frommt selten. So hat auch wahrlich mein Oheim Eurer Worte sich nicht zu getrösten. Doch ist es ein Leichtes. Wär' er hier am Hofe so gut als ihr, und erfreut' er Sich des Königes Gnade, so möcht' es euch sicher gereuen, 95 Daß ihr so hämisch gesprochen und alte Geschichten erneuert. Aber was ihr Übels an Reineken selber verübet, Übergeht ihr; und doch, es wissen es manche der Herren, Wie ihr zusammen ein Bündniß geschlossen und beide versprochen Als zwei gleiche Gesellen zu leben. Das muß ich erzählen; 100 Denn im Winter einmal erduldet' er große Gesahren Euretwegen. Ein Fuhrmann, er hatte Fische geladen, Fuhr die Straße; ihr spürtet ihn aus und hättet um alles Gern von der Waare gegessen; doch sehlt' es euch leider am Gelbe.

Da berebetet ihr den Oheim, er legte sich listig

Grade für todt in den Weg. Es war bei'm Himmel ein kühnes
Abenteuer! Doch merket was ihm für Fische geworden.
Und der Fuhrmann kam und sah im Gleise den Oheim,
Haftig zog er sein Schwert, ihm eins zu versetzen; der Kluge
Rührt' und regte sich nicht, als wär' er gestorben; der Fuhrmann 110
Wirst ihn auf seinen Karrn, und freut sich des Balges im voraus.
Ia, das wagte mein Oheim sür Isegrim; aber der Fuhrmann
Fuhr dahin, und Reineke warf von den Fischen herunter.
Isegrim kam von ferne geschlichen, verzehrte die Fische.

115 Reineken mochte nicht länger zu fahren belieben; er hub sich, Sprang vom Karren und wünschte nun auch von der Beute zu speisen.

Aber Jsegrim hatte sie alle verschlungen; er hatte über Noth fich beladen, er wollte berften. Die Gräten Ließ er allein zurud, und bot bem Freunde den Rest an. 120 Noch ein anderes Stücken! auch dieß erzähl' ich euch wahrhaft. Reineken war es bewußt, bei einem Bauer am Nagel Hing ein gemästetes Schwein, erft heute geschlachtet; das sagt'er Treu dem Wolfe: fie gingen dahin, Gewinn und Gefahren Redlich zu theilen. Doch Müh und Gefahr trug jener alleine. 125 Denn er troch jum Fenfter hinein und warf mit Bemühen Die gemeinsame Beute bem Wolf herunter; zum Ungluck Waren Hunde nicht fern, die ihn im Hause verspürten, Und ihm wacker das Fell zerzaus'ten. Berwundet entkam er, Eilig sucht' er Jegrim auf und klagt' ihm sein Leiben, 130 Und verlangte sein Theil. Da sagte jener: Ich habe Dir ein köstliches Stud verwahrt; nun mache bich brüber, Und benage mir's wohl; wie wird das Fette dir schmecken! Und er brachte das Stück; das Krummholz war es, der Schlächter Hatte daran das Schwein gehängt; der köstliche Braten 135 War vom gierigen Wolfe, dem Ungerechten, verschlungen. Reineke konnte vor Zorn nicht reben, doch was er sich dachte Denket euch felbst. Herr König, gewiß, daß hundert und drüber Solcher Stücken der Wolf an meinem Oheim verschuldet! Aber ich schweige davon. Wird Reineke selber geforbert, 140 Wird er sich besser vertheid'gen. Indessen, gnädigster König, Ebler Gebieter, ich darf es bemerken: Ihr habet, es haben Diese Herren gehört, wie thöricht Jsegrims Rede

Seinem eignen Weibe und ihrer Ehre zu nah tritt,

Die er mit Leib und Leben beschützen sollte. Denn freilich

145 Sieben Jahre sind's her und drüber, da schenkte mein Oheim

Seine Lieb' und Treue zum guten Theile ber schönen Frauen Gieremund; solches geschah bei'm nächtlichen Tanze; Jsegrim war verreis't, ich sag' es wie mir's bekannt ist. Freundlich und höflich ift fie ihm oft zu Willen geworben, Und was ist es benn mehr? Sie bracht' es niemals zur Klage, 150 Ja, sie lebt und befindet sich wohl, was macht er für Wefen? Wär' er klug, so schwieg' er bavon; es bringt ihm nur Schande. Weiter sagte ber Dachs: Nun kommt bas Mährchen vom Hasen! Eitel leeres Gewäsche! Den Schüler sollte der Meister Etwa nicht züchtigen, wenn er nicht merkt und übel bestehet? 155 Sollte man nicht bie Anaben bestrafen und ginge ber Leichtfinn, Ginge die Unart so hin, wie sollte die Jugend erwachsen? Nun klagt Waderlos, wie er ein Würstchen im Winter verloren Hinter ber Hede; bas follt' er nun lieber im Stillen verschmerzen; Denn wir hören es ja, sie war gestohlen; zerronnen 160 Wie gewonnen; und wer kann meinem Oheim verargen, Daß er gestohlenes Gut bem Diebe genommen? Eble Männer von hoher Geburt fich gehässig den Dieben Und gefährlich erzeigen. Ja, hätt' er ihn damals gehangen, War es verzeihlich. Doch ließ er ihn los den König zu ehren; 165 Denn am Leben zu ftrafen gehört bem König alleine. Aber wenigen Danks kann fich mein Oheim getröften, So gerecht er auch sei und Übelthaten verwehret. Denn seitbem bes Königs Friede verkündiget worben, Hält sich niemand wie er. Er hat sein Leben verändert, 170 Speifet nur einmal bes Tags, lebt wie ein Klausner, kafteit fich, Trägt ein härenes Kleid auf bloßem Leibe und hat schon Lange von Wildpret und zahmem Fleische fich gänzlich enthalten, Wie mir noch gestern einer erzählte, der bei ihm gewesen. Malepartus, sein Schloß, hat er verlassen, und baut sich 175 Eine Rlause zur Wohnung. Wie er so mager geworben, Bleich von hunger und Durft und andern strengeren Bugen,

Die er reuig erträgt, das werdet ihr selber erfahren. Denn was kann es ihm schaden, daß hier ihn jeder verklaget? 180 Kommt er hieher, so führt er sein Recht aus und macht sie zu Schanden.

Als nun Grimbart geendigt, erschien zu großem Erstaunen Henning der Hahn mit seinem Geschlecht. Auf trauriger Bahre, Ohne Hals und Ropf, ward eine Henne getragen, Aratsuß war es, die beste der eierlegenden Hennen.

185 Ach, es floß ihr Blut und Reinete hatt' es vergossen!

Jeho sollt' es der König ersahren. Als Henning, der wackre, Bor dem König erschien, mit höchstbetrübter Gebärde,

Ramen mit ihm zwei Hähne, die gleichfalls trauerten. Areyant Hieß der eine, tein besserer Hahn war irgend zu sinden

190 Zwischen Holland und Frankreich; der andere durst' ihm zur Seite

Stehen, Kantart genannt, ein strader tühner Geselle; Beide trugen ein brennendes Licht: fie waren die Brüder Der ermordeten Frau. Sie riefen über den Mörder Ach und Weh! Es trugen die Bahr' zwei jüngere Hähne, 195 Und man konnte von fern die Jammerklage vernehmen. Henning sprach: Wir klagen ben unersetlichen Schaben, Gnädigster Herr und König! Erbarmt euch, wie ich verlett bin, Meine Kinder und ich. Hier seht ihr Reinekens Werke! Als der Winter vorbei, und Laub und Blumen und Blüthen 200 Uns zur Fröhlichkeit riefen, erfreut' ich mich meines Geschlechtes, Das so munter mit mir die schönen Tage verlebte! Zehen junge Söhne, mit vierzehn Töchtern, sie waren Voller Luft zu leben; mein Weib, die treffliche Henne, Hatte sie alle zusammen in Einem Sommer erzogen. 205 Alle waren so stark und wohl zufrieden; sie fanden Ihre tägliche Nahrung an wohl gesicherter Stätte.

Reichen Mönchen gehörte der Hof, uns schirmte die Mauer, Und sechs große Hunde, die wackern Genossen des Hauses, Liebten meine Kinder und wachten über ihr Leben; Reineken aber, den Dieb, verdroß es, daß wir in Frieden 210 Slückliche Tage verlebten und seine Känke vermieden. Immer schlich er bei Nacht um die Mauer und lauschte bei'm Thore;

Aber die Hunde bemerkten's; da mocht' er laufen! sie faßten Wacker ihn endlich einmal und ruckten das Fell ihm zusammen; Doch er rettete sich und ließ uns ein Weilchen in Ruhe.

Aber nun höret mich an! es währte nicht lange, so kam er Als ein Klausner, und brachte mir Brief und Siegel. Ich kannt' es:

Euer Siegel sah ich am Briefe; da fand ich geschrieben: Daß ihr festen Frieden so Thieren als Vögeln verkündigt. Und er zeigte mir an: er sei ein Klausner geworden, Habe strenge Gelübde gethan, die Sünden zu büßen, Deren Schuld er leider bekenne. Da habe nun keiner Mehr vor ihm sich zu fürchten. Er habe heilig gelobet, Nimmermehr Fleisch zu genießen. Er ließ mich die Kutte beschauen,

220

225

230

235

Beigte sein Scapulier. Daneben wies er ein Zeugniß, Das ihm der Prior gestellt, und, um mich sicher zu machen, Unter der Kutte ein härenes Kleid. Dann ging er und sagte: Gott dem Herren seid mir besohlen! ich habe noch vieles Heute zu thun! ich habe die Sext und die None zu lesen Und die Vesper dazu. Er las im Gehen und dachte Vieles Böse sich aus, er sann auf unser Verderben. Ich mit erheitertem Herzen erzählte geschwinde den Kindern Eures Brieses fröhliche Botschaft, es freuten sich alle. Da nun Reinese Klausner geworden, so hatten wir weiter Keine Sorge, noch Furcht. Ich ging mit ihnen zusammen Bor die Mauer hinaus, wir freuten uns alle der Freiheit. Aber leider bekam es uns übel. Er lag im Gebüsche Hinterlistig; da sprang er hervor und verrannt' uns die Pforte; Meiner Söhne schönsten ergriff er und schleppt' ihn von dannen, 240 Und nun war kein Rath, nachdem er sie einmal gekostet; Immer versucht' er es wieder; und weder Jäger noch Hunde Konnten vor seinen Känken bei Tag und Nacht uns bewahren. So entriß er mir nun fast alle Kinder; von zwanzig Vin ich auf fünse gebracht, die andern raubt' er mir alle.
245 O, erbarmt euch des bittern Schmerzes! er tödtete gestern Meine Tochter, es haben die Hunde den Leichnam gerettet. Seht, hier liegt sie! Er hat es gethan, o! nehmt es zu Herzen!

Und der König begann: Kommt näher, Grimbart, und sehet, Also sastet der Klausner, und so beweis't er die Buße! 250 Leb' ich noch aber ein Jahr, so soll es ihn wahrlich gereuen! Doch was helsen die Worte! Vernehmet, trauriger Henning: Eurer Tochter ermangl' es an nichts, was irgend den Todten Nur zu Rechte geschieht. Ich lass' ihr Vigilie singen, Sie mit großer Ehre zur Erde bestatten; dann wollen 258 Wir mit diesen Herren des Mordes Strase bedenken.

Da gebot der König, man solle Vigilie singen.
Domino placedo begann die Gemeine, sie sangen
Alle Verse davon. Ich könnte serner erzählen,
Wer die Lection gesungen und wer die Responsen;
260 Aber es währte zu lang', ich lass' es lieber bewenden.
In ein Grab ward die Leiche gelegt und drüber ein schöner Marmorstein, polirt wie ein Glas, gehauen im Viereck,
Groß und dick, und oben drauf war deutlich zu lesen:
"Krazesuß, Tochter Hennings des Hahns, die beste der Hennen,
265 Legte viel Eier in's Nest und wußte klüglich zu scharen.

Ach, hier liegt sie! durch Reinekens Mord den Ihren genommen. Alle Welt soll erfahren, wie bös und falsch er gehandelt, Und die Todte beklagen." So lautete, was man geschrieben.

Und es ließ der König darauf die Klügsten berufen, Rath mit ihnen zu halten, wie er den Frevel bestrafte, 270 Der so klärlich vor ihn und seine Herren gebracht war. Und sie riethen zulet: man habe dem listigen Frevler Einen Boten zu senden, daß er um Liebes und Leides Nicht sich entzöge, er solle sich stellen am Hose des Königs An dem Tage der Herrn, wenn sie zunächst sich versammeln; 275 Braun den Bären ernannte man aber zum Boten. Der König Sprach zu Braun dem Bären: Ich sag' es, euer Gebieter, Daß ihr mit Fleiß die Botschaft verrichtet! I Doch rath' ich zur Borsicht:

Denn es ist Reineke falsch und boshaft, allerlei Listen Wird er gebrauchen, er wird euch schmeicheln, er wird euch belügen,

Hintergehen, wie er nur kann. Mit nichten, versetzte Zuversichtlich der Bär: bleibt ruhig! sollt' er sich irgend Nur vermessen und mir zum Hohnes das Mindeste wagen, Seht, ich schwör' es bei Gott! der möge mich strafen, wofern ich Ihm nicht grimmig vergölte, daß er zu bleiben nicht wüßte. 285

280

Zweiter Gesang.

|  |  | - |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  | · |

Alfo wandelte Braun, auf seinem Weg zum Gebirge, Stolzen Muthes dahin, durch eine Bufte, die groß war, Lang und fandig und breit; und als er sie endlich durchzogen, Ram er gegen die Berge, wo Reineke pflegte zu jagen; 5 Selbst noch Tages zuvor hatt' er sich dorten erluftigt; Aber der Bär ging weiter nach Malepartus; da hatte Reineke schöne Gebäude. Von allen Schlöffern und Burgen, Deren ihm viele gehörten, war Malepartus die beste. Reineke wohnte daselbst, sobald er Übels besorgte. 10 Braun erreichte das Schloß und fand die gewöhnliche Pforte Fest verschlossen. Da trat er bavor und befann sich ein wenig; Endlich rief er und sprach: Herr Oheim, seid ihr zu Hause? Braun der Bar ist gekommen, des Königs gerichtlicher Bote. Denn es hat der König geschworen, ihr sollet bei Hofe 15 Vor Gericht euch stellen, ich soll euch holen, damit ihr Recht zu nehmen und Recht zu geben keinem verweigert, Ober es soll euch das Leben kosten; denn bleibt ihr dahinten, Ist mit Galgen und Rad euch gebroht. Drum wählet das Beste, Rommt und folget mir nach, sonst möcht'es euch übel bekommen.

Reineke hörte genau vom Anfang zum Ende die Rede, 20 Lag und lauerte still und dachte: Wenn es gelänge, Daß ich dem plumpen Compan die stolzen Worte bezahlte? Laßt uns die Sache bedenken. Er ging in die Tiefe der Wohnung, In die Winkel des Schlosses, denn künstlich war es gebauet. 25 Löcher fanden sich hier und Söhlen mit vielerlei Gängen, Eng und lang und mancherlei Thuren zum Offnen und Schließen, Goethes Werte. 50. Bb.

Wie es Zeit war und Noth. Erfuhr er, daß man ihn suchte Wegen schelmischer That, da fand er die beste Beschirmung. Auch aus Einfalt hatten sich oft in diesen Mäandern Arme Thiere gesangen, willsommene Beute dem Käuber. Reinese hatte die Worte gehört, doch fürchtet' er klüglich, Andre möchten noch neben dem Boten im Hinterhalt liegen. Als er sich aber versichert, der Bär sei einzeln gekommen, Sing er listig hinaus und sagte: Werthester Oheim, Seid willsommen! Verzeiht mir! ich habe Vesper gelesen, Darum ließ ich euch warten. Ich dant' euch, daß ihr gekommen. Denn es nutt mir gewiß dei Hose, so darf ich es hossen. Seid zu jeglicher Stunde, mein Oheim, willsommen! Indessen Bleibt der Tadel für den, der euch die Reise besohlen, Denn sie ist weit und beschwerlich. Ohimmel! wie ihr erhitzt seid!

Eure Haare sind naß und euer Obem beklommen. Hatte der mächtige König sonst keinen Boten zu senden, Als den edelsten Mann, den er am meisten erhöhet? Aber so sollt' es wohl sein zu meinem Vortheil; ich bitte, Helft mir am Hose des Königs, allwo man mich übel verläumdet. Morgen sest' ich mir vor, trotz meiner mißlichen Lage, Frei nach Hose zu gehen, und so gedenk' ich noch immer; Nur für heute din ich zu schwer, die Reise zu machen. Leider hab' ich zu viel von einer Speise gegessen, Die mir übel bekommt; sie schwerzt mich gewaltig im Leibe. Braun versetzte darauf: Was war es, Oheim? Der andre Sagte dagegen: Was könnt' es euch helsen, und wenn ich's erzählte.

Kümmerlich frist' ich mein Leben; ich leid' es aber geduldig, Ist ein armer Mann doch kein Graf! und sindet zuweilen Sich für uns und die Unsern nichts Besseres, müssen wir freilich Honigscheiben verzehren, die sind wohl immer zu haben. Doch ich esse sie nur aus Noth; nun bin ich geschwollen. Wider Willen schluckt' ich das Zeug, wie sollt' es gedeihen? Kann ich es immer vermeiden, so bleibt mir's ferne vom Saumen.

Ei! was hab' ich gehört! versette der Braune, Herr Oheim! 60 Ei! verschmähet ihr so ben Honig, den mancher begehret? Honig, muß ich euch sagen, geht über alle Gerichte, Wenigstens mir; o schafft mir davon, es soll euch nicht reuen! Dienen werd' ich euch wieber. — Ihr spottet, fagte ber andre. 65 Nein wahrhaftig! verschwur sich der Bär, es ist ernstlich gesprochen. Ist dem also, versette der Rothe: da kann ich euch dienen, Denn der Bauer Rüfteviel wohnt am Fuße des Berges. Honig hat er! Gewiß mit allem eurem Geschlechte Saht ihr niemal so viel beisammen. Da lüstet' es Braunen 70 Übermäßig nach dieser geliebten Speise. O führt mich, Rief er, eilig dahin! Herr Oheim, ich will es gebenken, Schafft mir Honig und wenn ich auch nicht gesättiget werbe. Gehen wir, sagte der Fuchs: es soll an Honig nicht fehlen, Heute bin ich zwar schlecht zu Fuße; doch soll mit die Liebe, 75 Die ich euch lange gewibmet, die sauern Tritte versüßen. Denn ich kenne niemand von allen meinen Verwandten, Den ich verehrte wie euch! Doch kommt! Ihr werdet dagegen Un bes Königes hof am herren-Tage mir bienen, Daß ich der Feinde Gewalt und ihre Klagen beschäme. 80 Honigsatt mach' ich euch heute, so viel ihr immer nur tragen Möget. — Es meinte ber Schalt die Schläge der zornigen Bauern.

Reineke lief ihm zuvor und blindlings folgte der Braune. Will mir's gelingen, so dachte der Fuchs: ich bringe dich heute Noch zu Markte, wo dir ein bittrer Honig zu Theil wird. 85 Und sie kamen zu Rüsteviels Hose; das freute den Bären, Aber vergebens, wie Thoren sich oft mit Hossnung betriegen.

Abend war es geworden und Reineke wußte, gewöhnlich Liege Rüfteviel nun in seiner Kammer zu Bette, Der ein Zimmermann war, ein tüchtiger Meister. Im Hofe Lag ein eichener Stamm; er hatte, diesen zu trennen, Schon zwei tüchtige Reile hineingetrieben, und oben Rlaffte gespalten der Baum fast ellenweit. Reineke merkt' es, Und er sagte: Mein Oheim, in diesem Baume befindet Sich des Honiges mehr, als ihr vermuthet; nun stecket Eure Schnauze hinein, so tief ihr möget. Nur rath' ich, -Nehmet nicht gierig zu viel, es möcht' euch übel bekommen. Meint ihr, sagte ber Bar, ich sei ein Vielfraß? mit nichten! Maß ist überall gut, bei allen Dingen. Und also Ließ der Bar sich bethören und steckte den Ropf in die Spalte Bis an die Ohren hinein und auch die vordersten Füße. Reineke machte fich bran, mit vielem Ziehen und Zerren Bracht' er die Reile heraus; nun war der Braune gefangen, Haupt und Füße geklemmt; es half kein Schelten noch Schmeicheln.

10

10

Vollauf hatte der Braune zu thun, so stark er und kühn war, Und so hielt der Neffe mit List den Oheim gefangen. Heulend plärrte der Bär, und mit den hintersten Füßen Scharrt' er grimmig und lärmte so sehr, daß Rüsteviel aufsprang. Was es wäre? dachte der Meister, und brachte sein Beil mit, Daß man bewaffnet ihn fände, wenn jemand zu schaden gedächte.

Braun befand sich indeß in großen Ängsten; die Spalte 11 Klemmt' ihn gewaltig, er zog und zerrte brüllend vor Schmerzen. Aber mit alle der Pein war nichts gewonnen; er glaubte Nimmer von dannen zu kommen; so meint' auch Reineke freudig. Als er Rüsteviel sah von ferne schreiten, da rief er: Braun, wie steht es? Mäßiget euch und schonet des Honigs! 11 Sagt, wie schmeckt es? Rüsteviel kommt und will euch bewirthen! Nach der Mahlzeit bringt er ein Schlückchen, es mag euch bekommen!

Da ging Reineke wieder nach Malepartus, der Beste. Aber Rüfteviel kam und als er den Bären erblickte, 120 Lief er, die Bauern zu rufen, die noch in der Schenke beisammen Schmauseten. Rommt! so rief er: in meinem Hofe gefangen Hat fich ein Bär, ich sage die Wahrheit. Sie folgten und liefen, Jeder bewehrte sich eilig, so gut er konnte. Der eine Nahm die Gabel zur Hand, und seinen Rechen ber andre, 125 Und der dritte, der vierte mit Spieß und Hacke bewaffnet Kamen gesprungen, der fünfte mit einem Pfahle gerüftet. Ja der Pfarrer und Küster, fie kamen mit ihrem Geräthe. Auch die Röchin des Pfaffen (fie hieß Frau Jutte, fie konnte Grütze bereiten und kochen wie keine), blieb nicht bahinten, 130 Kam mit dem Rocken gelaufen, bei dem fie am Tage gefessen, Dem unglücklichen Bären ben Pelz zu waschen. Der Braune Hörte den wachsenden Lärm in seinen schrecklichen Nöthen, Und er riß mit Gewalt das Haupt aus der Spalte; da blieb ihm Haut und Haar bes Gesichts bis zu ben Ohren im Baume, 135 Nein! kein kläglicher Thier hat jemand gesehen! Es rieselt' Über die Ohren das Blut. Was half ihm das Haupt zu befreien? Denn es blieben die Pfoten im Baume steden; da riß er Hastig sie ruckend heraus; er ras'te sinnlos, die Alauen, Und von den Füßen das Fell blieb in der klemmenden Spalte. 140 Leider schmeckte dieß nicht nach süßem Honig, wozu ihm Reineke Hoffnung gemacht; die Reise war übel gerathen, Eine sorgliche Fahrt war Braunen geworden. Es blutet' Ihm der Bart und die Füße dazu, er konnte nicht stehen, Ronnte nicht kriechen, noch gehn. Und Rüsteviel eilte zu schlagen, 145 Alle fielen ihn an, die mit dem Meister gekommen; Ihn zu töbten war ihr Begehr. Es führte ber Pater

Einen langen Stab in der Hand und schlug ihn von ferne.

Kümmerlich wandt' er sich hin und her, es drängt' ihn der Hausen, Einige hier mit Spießen, dort andre mit Beilen, es brachte Hammer und Jange der Schmied, es kamen andre mit Schauseln, 150 Andre mit Spaten, sie schlugen drauf los und riesen und schlugen, Daß er vor schmerzlicher Angst in eignem Unstath sich wälzte. Alle sesten ihm zu, es blied auch keiner dahinten; Der krummbeinige Schloppe, mit dem breitnasigen Ludolf, Waren die schlimmsten, und Gerold bewegte den hölzernen Flegel 155 Zwischen den krummen Fingern; ihm stand sein Schwager zur Seite,

Musica

Rückelrey war es, der Dicke, die beiden schlugen am meisten. Abel Quack und Frau Jutte dazu, sie ließen's nicht fehlen; Talke Lorden Quacks traf mit der Butte den Armen. Und nicht diese Genannten allein, denn Männer und Weiber, 160 Alle liesen herzu und wollten das Leben des Bären. Kückelrey machte das meiste Geschrei, er dünkte sich vornehm: Denn Frau Willigetrud, am hinteren Thore (man wußt' es) War die Mutter, bekannt war nie sein Vater geworden. Doch es meinten die Bauern, der Stoppelmäher, der schwarze 1628 Sander, sagten sie, möcht' es wohl sein, ein stolzer Geselle, Wenn er allein war. Es kamen auch Steine gewaltig gestogen, Die den verzweiselten Braunen von allen Seiten bedrängten. Nun sprang Küsteviels Bruder hervor und schlug mit dem Langen,

Dicken Knüttel den Bären auf's Haupt, daß Hören und Sehen 1703 Ihm verging, doch fuhr er empor vom mächtigen Schlage. Rasend fuhr er unter die Weiber, die unter einander Taumelten, sielen und schrien, und einige stürzten in's Wasser, Und das Wasser war tief. Da rief der Pater und sagte: Sehet, da unten schwimmt Frau Jutte, die Köchin, im Pelze, 1718 Und der Rocken ist hier! O helft, ihr Männer! Ich gebe Bier zwei Tonnen zum Lohn und großen Ablaß und Enade.

Alle ließen für tobt ben Bären liegen und eilten Nach den Weibern an's Wasser, man zog auf's Trockne die Fünfe. 180 Da inbessen die Männer am Ufer beschäftiget waren, Aroch der Bar in's Waffer vor großem Elend und brummte Vor entsetlichem Weh. Er wollte fich lieber erfäufen, Als die Schläge so schändlich erdulben. Er hatte zu schwimmen Nie versucht und hoffte sogleich das Leben zu enden. 185 Wiber Vermuthen fühlt' er fich schwimmen, und glücklich getragen Ward er vom Waffer hinab, es sahen ihn alle die Bauern, Riefen: Das wird uns gewiß zur ewigen Schande gereichen! Und fie waren verdrießlich, und schalten über die Weiber: Besser blieben sie doch zu Hause! da seht nun, er schwimmet 190 Seiner Wege. Sie traten herzu, den Block zu besehen, Und fie fanden barin noch Haut und Haare vom Kopfe Und von den Füßen, und lachten darob und riefen: Du kommft uns Sicher wieder, behalten wir doch die Ohren zum Pfande! So verhöhnten sie ihn noch über den Schaden, doch war er 195 Froh, daß er nur dem Übel entging. Er fluchte den Bauern, Die ihn geschlagen, und klagte den Schmerz der Ohren und Füße; Fluchte Reineken, der ihn verrieth. Mit solchen Gebeten Schwamm er weiter, es trieb ihn der Strom, der reißend und groß war,

Binnen weniger Zeit fast eine Meile hinunter,
200 Und da kroch er an's Land am selbigen User und keichte.
Kein bedrängteres Thier hat je die Sonne gesehen!
Und er dachte den Morgen nicht zu erleben, er glaubte Plötslich zu sterben und rief: O Reineke, falscher Verräther!
Loses Geschöpf! er dachte dabei der schlagenden Bauern,
205 Und er dachte des Baums und sluchte Reinekens Listen.

Aber Reineke Fuchs, nachdem er mit gutem Bedachte Seinen Oheim zu Markte geführt, ihm Honig zu schaffen,

Lief er nach Hühnern, er wußte den Ort, und schnappte fich eines, Lief und schleppte die Beute behend am Flusse hinunter. Dann verzehrt' er sie gleich und eilte nach andern Geschäften 210 Immer am Flusse bahin und trank des Wassers und dachte: O wie bin ich so froh, daß ich den tölpischen Bären So zu Hofe gebracht! Ich wette, Rüsteviel hat ihm Wohl das Beil zu kosten gegeben. Es zeigte der Bar sich Stets mir feindlich gefinnt, ich hab' es ihm wieder vergolten. 215 . Oheim hab' ich ihn immer genannt, nun ist er am Baume Tobt geblieben, des will ich mich freun, so lang' ich nur lebe. Rlagen und schaben wird er nicht mehr! — Und wie er so wandelt, Schaut er am Ufer hinab und fieht ben Bären fich wälzen. Das verdroß ihn im Herzen, daß Braun lebendig entkommen. 200 Rüsteviel, rief er: du lässiger Wicht! du grober Geselle! Solche Speise verschmähft du? die fett und guten Geschmack ift, Die manch ehrlicher Mann sich wünscht und die so gemächlich Dir zu Handen gekommen. Doch hat für beine Bewirthung Dir der redliche Braun ein Pfand gelaffen! So bacht' er, Als er den Braunen betrübt, ermattet und blutig erblickte. Endlich rief er ihn an: Herr Oheim, find' ich euch wieder? Habt ihr etwas vergessen bei Rüsteviel? sagt mir, ich lass' ihm Wissen, wo ihr geblieben. Doch soll ich sagen, ich glaube, Vieles Honig habt ihr gewiß dem Manne gestohlen, **23**0 Ober habt ihr ihn redlich bezahlt? wie ist es geschehen? Ei! wie seid ihr gemahlt? das ist ein schmähliches Wesen! War der Honig nicht guten Geschmacks? Zu selbigem Preise Steht noch manches zu Kauf! Doch, Oheim, saget mir eilig, Welchem Orden habt ihr euch wohl so kürzlich gewibmet, 235 Daß ihr ein rothes Barett auf eurem Haupte zu tragen Anfangt? Seid ihr ein Abt? Es hat der Bader gewißlich, Der die Platte euch schor, nach euren Ohren geschnappet. Ihr verloret den Schopf, wie ich sehe, das Fell von den Wangen

240 Und die Handschuh dabei. Wo habt ihr sie hängen gelassen? Und so mußte der Braune die vielen spöttischen Worte Hinter einander vernehmen und konnte vor Schmerzen nicht reden,

Sich nicht rathen noch helfen. Und, um nicht weiter zu hören, Kroch er in's Wasser zurück und trieb mit dem reißenden Strome

- Rrant und landete drauf am flachen Ufer. Da lag er Krant und elend, und jammerte laut und sprach zu sich selber: Schlüge nur einer mich todt! Ich kann nicht gehen und sollte Nach des Königes Hof die Reise vollenden, und bleibe So geschändet zurück von Reinekens bösem Verrathe.
- 250 Bring' ich mein Leben davon, gewiß dich soll es gereuen! Doch er raffte sich auf und schleppte mit gräßlichen Schmerzen Durch vier Tage sich fort, und endlich kam er zu Hofe.

Als ber König ben Bären in seinem Elend erblickte, Rief er: Gnädiger Gott! Erkenn' ich Braunen? Wie kommt er 255 So geschändet? Und Braun versetzte: Leider erbärmlich Ist das Ungemach, das ihr erblickt; so hat mich der Frevler Reineke schändlich verrathen! Da sprach der König entrüstet: Rächen will ich gewiß ohn' alle Gnade den Frevel. Solch einen Herrn wie Braun, den sollte Reineke schänden? 260 Ja bei meiner Ehre, bei meiner Krone! das schwör' ich, Alles soll Reineke düßen, was Braun zu Rechte begehret. Halt' ich mein Wort nicht, so trag' ich kein Schwert mehr, ich will es geloben!

Und der König gebot, es solle der Rath sich versammeln, Überlegen und gleich der Frevel Strafe bestimmen. 265 Alle riethen darauf, wofern es dem König beliebte, Solle man Reineken abermals fordern, er solle sich stellen, Gegen Anspruch und Alage sein Recht zu wahren. Es könne Hinze der Kater sogleich die Botschaft Reineken bringen, Weil er klug und gewandt sei. So riethen sie alle zusammen.

Und es vereinigte sich der König mit seinen Genossen, 270 Sprach zu Hinzen: Merket mir recht die Meinung der Herren! Ließ' er sich aber zum drittenmal fordern, so soll es ihm selbst und Seinem ganzen Seschlechte zum ewigen Schaden gereichen; Ist er klug, so komm' er in Zeiten. Ihr schärft ihm die Lehre; Andre verachtet er nur, doch eurem Rathe gehorcht er.

Aber Hinze versetzte: Zum Schaben ober zum Frommen Mag es gereichen, komm' ich zu ihm, wie soll ich's beginnen? Weinetwegen thut ober laßt es, aber ich dächte, Jeden andern zu schicken ist besser, da ich so klein bin. Braun der Bär ist so groß und stark, und konnt' ihn nicht zwingen, 280 Welcher Weise soll ich es enden? O! habt mich entschuldigt.

Du beredest mich nicht, versetzte der König: man findet Manchen kleinen Mann voll Lift und Weisheit, die manchem Großen fremd ist. Seid ihr auch gleich kein Riese gewachsen, Seid ihr doch klug und gelehrt. Da gehorchte der Kater und sagte: 285 Euer Wille geschehe! und kann ich ein Zeichen erblicken Rechter Hand am Wege, so wird die Reise gelingen. Dritter Gesang.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

Nun war hinze ber Rater ein Studchen Weges gegangen; Einen Martins=Vogel erblickt' er von weiten, da rief er: Ebler Vogel! Gluck auf! o wende die Flügel und fliege her zu meiner Rechten! Es flog ber Bogel und fette 5 Sich zur Linken des Katers, auf einem Baume zu fingen. Sinze betrübte fich fehr, er glaubte sein Unglud zu hören, Doch er machte nun selber sich Muth, wie mehrere pflegen. Immer wandert' er fort nach Malepartus, da fand er Vor dem Hause Reineken siten, er grüßt' ihn und sagte: 10 Gott, der reiche, der gute, bescher' euch glücklichen Abend! Euer Leben bedrohet der König, wofern ihr euch weigert, Mit nach Hofe zu kommen; und ferner läßt er euch fagen: Stehet ben Rlägern zu Recht, sonft werben's bie Gurigen bugen. Reineke sprach: Willtommen dahier, geliebtefter Neffe! 15 Möget ihr Segen von Gott nach meinem Wunsche genießen. Aber er bachte nicht so in seinem verräthrischen Herzen; Neue Tude fann er sich aus, er wollte ben Boten Wieder geschändet nach Hofe senden. Er nannte den Kater Immer seinen Neffen, und sagte: Neffe, was setzt man 20 Euch für Speise nur vor? Man schläft gefättiget besser; Einmal bin ich der Wirth, wir gingen dann morgen am Tage Beide nach Hofe: so dünkt es mich gut. Von meinen Verwandten Ist mir keiner bekannt, auf ben ich nich lieber verließe. Denn der gefräßige Bar war trotig zu mir gekommen. 25 Er ift grimmig und ftark, daß ich um Vieles nicht hätte Ihm zur Seite die Reise gewagt. Nun aber versteht fich's,

Gerne geh' ich mit euch. Wir machen uns frühe des Morgens Auf ben Weg: so scheinet es mir das Beste gerathen. Hinze versetzte darauf: Es wäre beffer wir machten Gleich uns fort nach Hofe, so wie wir gehen und stehen. 30 Auf der Beide scheinet der Mond, die Wege find trocen. Reineke sprach: Ich finde bei Nacht das Reisen gefährlich. Mancher grüßet uns freundlich bei Tage, doch kani'er im Finstern Uns in den Weg, es möchte wohl kaum zum besten gerathen. Aber Hinze versetzte: So laßt mich wissen, mein Neffe, 35 Bleib' ich hier, was sollen wir effen? Und Reineke sagte: Armlich behelfen wir uns; boch wenn ihr bleibet, so bring' ich Frische Honigscheiben hervor, ich wähle die klärsten. Niemals eff' ich bergleichen, versetzte murrend der Rater: Fehlet euch alles im Hause, so gebt eine Maus her! Mit bieser 40 Bin ich am besten versorgt, und sparet das Honig für andre. Est ihr Mäuse so gern? sprach Reineke: redet mir ernstlich; Damit kann ich euch bienen. Es hat mein Nachbar, ber Pfaffe, Eine Scheun' im Hofe, barin find Mäuse, man führe Sie auf keinem Wagen hinweg; ich höre ben Pfaffen 45 Rlagen, daß sie bei Nacht und Tag ihm lästiger werden. Unbedächtig sagte der Kater: Thut mir die Liebe, Bringet mich hin zu den Mäusen! denn über Wildpret und alles Lob' ich mir Mäuse, die schmeden am besten. Und Reineke fagte: Nun wahrhaftig, ihr sollt mir ein herrliches Gastmahl genießen. 50 Da mir bekannt ift womit ich euch diene, so lagt uns nicht zaudern.

Hinze glaubt' ihm und folgte; sie kamen zur Scheune des Pfaffen,

Zu der lehmernen Wand. Die hatte Reineke gestern Klug durchgraben und hatte durch's Loch dem schlafenden Pfaffen Seiner Hähne den besten entwendet. Das wollte Martinchen 55 Rächen, des geistlichen Herrn geliebtes Söhnchen; er knüpfte

Klug vor die Öffnung den Strick mit einer Schlinge; so hofft' er Seinen hahn zu rächen am wiederkehrenden Diebe. Reineke wußt' und merkte sich das, und sagte: Geliebter 60 Neffe, kriechet hinein gerade zur Offnung; ich halte Wache bavor, indessen ihr mauset; ihr werdet zu Haufen Sie im Dunkeln erhaschen. O! höret, wie munter fie pfeifen! Seib ihr satt, so kommt nur zurud, ihr findet mich wieder. Trennen dürfen wir nicht uns diesen Abend, benn morgen 65 Gehen wir früh und fürzen den Weg mit muntern Gesprächen. Glaubt ihr, sagte ber Kater, es sei hier sicher zu kriechen? Denn es haben mitunter die Pfaffen auch Boses im Sinne. Da versetzte der Fuchs, der Schelm: Wer konnte das wissen! Seid ihr fo blöde? Wir gehen zurud; es foll euch mein Weibchen 70 Gut und mit Ehren empfangen, ein schmachaft Effen bereiten; Wenn es auch Mäuse nicht find, so laßt es uns fröhlich verzehren. Aber Hinze ber Kater sprang in die Offnung, er schämte Sich vor Reinekens spottenden Worten, und fiel in die Schlingen. Alfo empfanden Reinekens Gafte die bose Bewirthung.

Da nun Hinze den Strick an seinem Halse verspürte, Fuhr er ängstlich zusammen und übereilte sich furchtsam, Denn er sprang mit Gewalt: da zog der Strick sich zusammen. Kläglich rief er Reineken zu, der außer dem Loche Horchte, sich hämisch erfreute und so zur Öffnung hineinsprach: Hönze, wie schmecken die Mäuse? Ihr sindet sie, glaub' ich, gemästet.

Wüßte Martinchen boch nur, daß ihr sein Wildpret verzehret; Sicher brächt' er euch Senf: er ist ein höslicher Anabe. Singet man so bei Hofe zum Essen? Es klingt mir bedenklich. Wüßt' ich Jsegrim nur in diesem Loche, so wie ich 85 Euch zu Falle gebracht; er sollte mir alles bezahlen Was er mir übels gethan! Und so ging Reineke weiter.

Aber er ging nicht allein um Diebereien zu üben; Ehbruch, Rauben und Mord und Verrath, er hielt es nicht fündlich.

Und er hatte sich eben was ausgesonnen. Die schöne Gieremund wollt' er besuchen in doppelter Absicht: für's Erste so Hofft' er von ihr zu ersahren, was eigentlich Isegrim Klagte; Zweitens wollte der Schalt die alten Sünden erneuern. Isegrim war nach Hofe gegangen, das wollt' er benutzen. Denn wer zweiselt daran, es hatte die Reigung der Wölsin Zu dem schändlichen Fuchse den Jorn des Wolfes entzündet. 95 Reinete trat in die Wohnung der Frauen und sand sie nicht heimisch.

Grüß' euch Gott! Stiefkinderchen! sagt' er, nicht mehr und nicht minder,

Nickte freundlich den Kleinen und eilte nach seinem Gewerbe. Als Frau Gieremund kam des Morgens, wie es nur tagte, Sprach sie: Ist niemand kommen nach mir zu fragen? So eben 100 Geht Herr Pathe Reineke fort, er wünscht' euch zu sprechen. Alle wie wir hier find, hat er Stieffinder geheißen. Da rief Gieremund aus: Er foll es bezahlen! und eilte Diesen Frevel zu rächen zur selben Stunde. Sie wußte Wo er pflegte zu gehn; sie erreicht' ihn, zornig begann sie: 105 Was für Worte sind das? und was für schimpfliche Reden habt ihr ohne Gewiffen vor meinen Kindern gesprochen? Büßen sollt ihr dafür! So sprach sie zornig und zeigt' ihm Ein ergrimmtes Geficht; sie faßt' ihn am Barte, da fühlt' er Ihrer Zähne Gewalt und lief und wollt' ihr entweichen; 110 Sie behend strich hinter ihm drein. Da gab es Geschichten Ein verfallenes Schloß war in der Rähe gelegen, Hastig liefen die beiden hinein; es hatte sich aber Alltershalben die Mauer an einem Thurme gespalten. Reineke schlupfte hindurch; allein er mußte sich zwängen, 115 Denn die Spalte war eng; und eilig steckte die Wölsin, Groß und stark wie sie war, den Kopf in die Spalte; sie drängte, Schob und brach und zog, und wollte folgen, und immer Klemmte sie tiefer sich ein und konnte nicht vorwärts noch rückwärts.

- Da das Reineke sah, lief er zur anderen Seite Krummen Weges herein, und kam und macht' ihr zu schaffen. Aber sie ließ es an Worten nicht fehlen, sie schalt ihn: Du handelst Als ein Schelm! ein Dieb! und Reineke sagte dagegen: Ist es noch niemals geschehn, so mag es jeho geschehen.
- Wenig Ehre verschafft es, sein Weib mit andern zu sparen, Wie nun Reineke that. Gleichviel war alles dem Bösen. Da nun endlich die Wölfin sich aus der Spalte gerettet, War schon Reineke weg und seine Straße gegangen. Und so dachte die Frau sich selber Recht zu verschaffen, 130 Ihrer Ehre zu wahren und doppelt war sie verloren.

Lasset uns aber zurück nach Hinzen sehen. Der Arme, Da er gesangen sich fühlte, beklagte nach Weise ber Kater Sicherbärmlich: bashörte Martinchen und sprang aus dem Bette. Gott sei Dank! Ich habe den Strick zur glücklichen Stunde 135 Vor die Öffnung geknüpst; der Dieb ist gesangen! Ich denke Wohl bezahlen soll er den Hahn! so jauchzte Martinchen, Zündete hurtig ein Licht an; (im Hause schinde; Weckte Vater und Mutter darauf und alles Gesinde; Rief: Der Fuchs ist gesangen! wir wollen ihm dienen. Sie kamen 140 Alle, groß und klein, ja selbst der Pater erhub sich, Warf ein Mäntelchen um; es lief mit doppelten Lichtern Seine Köchin voran, und eilig hatte Martinchen Einen Knüttel gesaßt und machte sich über den Kater, Traf ihm Haut und Haupt und schlug ihm grimmig ein Aug' aus. Alle schlugen auf ihn; es kam mit zackiger Gabel
Haftig der Pater herbei und glaubte den Räuber zu fällen. Hinze dachte zu sterben; da sprang er wüthend entschlossen Zwischen die Schenkel des Pfassen und diß und kratte gefährlich, Schändete grimmig den Mann und rächte grausam das Auge. Schreiend stürzte der Pater und siel ohnmächtig zur Erden.
Unbedachtsam schimpste die Köchin: es habe der Teusel
Ihr zum Possen das Spiel selbst angerichtet. Und doppelt,
Dreisach schwur sie: wie gern verlöre sie, wäre das Unglück
Nicht dem Herren begegnet, ihr dischen Habe zusammen.
Ja sie schwur: ein Schatz von Golde, wenn sie ihn hätte,
Sollte sie wahrlich nicht reuen, sie wollt' ihn missen. So
jammert'

Sie die Schande des Herrn und seine schwere Verwundung. Endlich brachten fie ihn mit vielen Klagen zu Bette, Ließen Hinzen am Strick und hatten seiner vergessen.

Als nun Hinze ber Kater in seiner Noth sich allein sah, 180 Schmerzlich geschlagen und übel verwundet, so nahe dem Tode, Faßt' er aus Liebe zum Leben den Strick und nagt' ihn behende. Sollt' ich mich etwa erlösen vom großen übel? so dacht' er. Und es gelang ihm, der Strick zerriß. Wie fand er sich glücklich! Eilte dem Ort zu entsliehn, wo er so vieles erduldet, sasstig sprang er zum Loche heraus und eilte die Straße Nach des Königes Hof, den er des Morgens erreichte. Ürgerlich schalt er sich selbst: So mußte dennoch der Teufel Dich durch Reinesens List, des bösen Verräthers, bezwingen! Kommst du doch mit Schande zurück, am Auge geblendet 170 Und mit Schlägen schmerzlich beladen, wie mußt du dich schämen!

Aber des Königes Jorn entbrannte heftig, er dräute Dem Verräther den Tod ohn' alle Gnade. Da ließ er Seine Räthe versammeln; es kamen seine Baronen,

175 Seine Weisen zu ihm, er fragte: wie man den Frevler
Endlich brächte zu Recht, der schon so vieles verschuldet?

Als nun viele Beschwerden sich über Reineken häusten,
Redete Grimbart der Dachs: Es mögen in diesem Gerichte
Viele Herren auch sein, die Reineken Übels gedenken,

180 Doch wird niemand die Rechte des freien Mannes verlehen.

Run zum drittenmal muß man ihn sordern. Ist dieses geschehen,
Rommt er dann nicht, so möge das Recht ihn schuldig erkennen.

Da versehte der König: Ich fürchte, keiner von allen
Singe, dem tückischen Manne die dritte Ladung zu bringen.

185 Wer hat ein Auge zu viel? wer mag verwegen genug sein,
Leib und Leben zu wagen, um diesen bösen Verräther?

Seine Gesundheit auf's Spiel zu sehen und dennoch am Ende
Reineken nicht zu stellen? Ich benke, niemand versucht es.

Überlaut versette ber Dachs: Herr König, begehret 190 Ihr es von mir, so will ich sogleich die Botschaft verrichten, Sei es wie es auch sei. Wollt ihr mich öffentlich senben, Ober geh' ich, als kam' ich von felber? Ihr dürft nur befehlen. Da beschied ihn der König: So geht dann! Alle die Klagen Habt ihr sämmtlich gehört, und geht nur weislich zu Werke: 195 Denn es ist ein gefährlicher Mann. Und Grimbart versetzte: Einmal muß ich es wagen und hoff' ihn bennoch zu bringen. So betrat er den Weg nach Malepartus, der Beste; Reineken fand er daselbst mit Weib und Kindern und sagte: Oheim Reineke, seid mir gegrüßt! Ihr seid ein gelehrter, 200 Weiser, kluger Mann, wir muffen uns alle verwundern, Wie ihr bes Königs Ladung verachtet, ich sage, verspottet. Däucht euch nicht es ware nun Zeit? Es mehren sich immer Klagen und bose Gerüchte von allen Seiten. Ich rath' euch, Kommt nach Hofe mit mir, es hilft kein längeres Zaubern.

Viele, viele Beschwerben sind vor den König gekommen, 305 Heute werdet ihr nun zum drittenmale geladen; Stellt ihr euch nicht, so seid ihr verurtheilt. Dann führet der König

Seine Vasallen hieher euch einzuschließen, in dieser Veste Malepartus euch zu belagern; so gehet Ihr mit Weib und Kindern und Gut und Leben zu Grunde. 2000 Ihr entsliehet dem Könige nicht; drum ist es am besten, Kommt nach Hofe mit mir! Es wird an listiger Wendung Euch nicht sehlen, ihr habt sie bereit und werdet euch retten; Denn ihr habt ja wohl oft, auch an gerichtlichen Tagen, Abenteuer bestanden, weit größer als dieses, und immer 2115 Kamt ihr glücklich davon und eure Gegner in Schande.

Grimbart hatte gesprochen und Reineke sagte bagegen: Oheim, ihr rathet mir wohl, daß ich zu Hofe mich stelle, Meines Rechtes selber zu wahren. Ich hosse, der König Wird mir Gnade gewähren; er weiß, wie sehr ich ihm nütze; 200 Aber er weiß auch, wie sehr ich deßhalb den andern verhaßt bin.

Ohne mich kann ber Hof nicht bestehn. Und hätt' ich noch zehnmal

Mehr verbrochen, so weiß ich es schon, sobald mir's gelinget Ihm in die Augen zu sehen und ihn zu sprechen, so fühlt er Seinen Jorn im Busen bezwungen. Denn freilich begleiten Wiele den König, und kommen in seinem Kathe zu siten; Aber es geht ihm niemal zu Herzen; sie sinden zusammen Weder Kath noch Sinn. Doch bleibet an jeglichem Hofe, Wo ich immer auch sei, der Rathschluß meinem Verstande. Denn versammeln sich König und Herren, in kitlichen Sachen Wklugen Kath zu ersinnen, so muß ihn Reineke sinden. Das mißgönnen mir viele. Die hab' ich leider zu fürchten,

Denn sie haben den Tod mir geschworen, und grade die schlimmsten

Sind am Hofe versammelt, das macht mich eben bekümmert.

235 Über zehen und Mächtige sind's, wie kann ich alleine
Vielen widerstehn? Drum hab' ich immer gezaudert.

Gleichwohl sind' ich es besser mit euch nach Hose zu wandeln,
Meine Sache zu wahren; das soll mehr Ehre mir bringen,
Als durch Zaudern mein Weib und meine Kinder in Ängsten

240 Und Gesahren zu stürzen; wir wären alle verloren.

Denn der König ist mir zu mächtig, und was es auch wäre
Müßt' ich thun, sobald er's besiehlt. Wir können versuchen,
Gute Verträge vielleicht mit unsern Feinden zu schließen.

Reinete sagte barnach: Frau Ermelyn, nehmet der Kinder 245 (Ich empfehl' es euch) wahr, vor allen andern des jüngsten, Reinharts; es stehn ihm die Zähne so artig um's Mäulchen, ich hoff', er Wird der leibhaftige Vater; und hier ist Rossel, das Schelmchen, Der mir eben so lieb ist. O! thut den Kindern zusammen Etwas zu gut, indeß ich weg bin! Ich will's euch gedenken, 250 Kehr' ich glücklich zurück und ihr gehorchet den Worten. Also schelch er von dannen mit Grimbart seinem Begleiter, Ließ Frau Ermelyn dort mit beiden Söhnen und eilte; Unberathen ließ er sein Haus; das schmerzte die Füchsin.

Beibe waren noch nicht ein Stündchen Weges gegangen, 255 Als zu Grimbart Reineke sprach: Mein theuerster Oheim, Werthester Freund, ich muß euch gestehn, ich bebe vor Sorgen. Ich entschlage mich nicht des ängstlichen bangen Gedankens, Daß ich wirklich dem Tod entgegen gehe. Da seh' ich Meine Sünden vor mir, so viel ich deren begangen. 260 Ach! ihr glaubet mir nicht die Unruh, die ich empfinde.

Und ein fetter Capaun ward eben vor ihn getragen, Wohl gebraten; ich schnappte darnach und trug ihn von dannen Haftig wollte der Pfaffe mir nach und lärmte, da ftieß er Über den Haufen den Tisch mit Speisen und allem Getranke Schlaget, werfet, fanget und stechet! so rief ber ergrimmte Pater, und fiel und fühlte ben Born (er hatte bie Pfuße Nicht gesehen) und lag. Und alle kamen und schrieen: Schlagt! ich rannte bavon und hinter mir alle zusammen, Die mir das Schlimmfte gedachten. Am meisten lärmte der Pfaffe Welch ein verwegener Dieb! Er nahm bas huhn mir vom Tifche Und so lief ich voraus, bis zu dem Speicher, ba ließ ich Wiber Willen das huhn zur Erde fallen, es ward mir Endlich leiber zu schwer; und so verlor mich die Menge. Aber fie fanden das huhn und da der Pater es aufhub, Ward er des Wolfes im Speicher gewahr, es sah ihn der Haufen Allen rief der Pater nun zu: Hierher nur! und trefft ihn! Uns ist ein anderer Dieb, ein Wolf in die Bande gefallen, Käm' er davon, wir wären beschimpft; es lachte wahrhaftig Alles auf unfre Koften im ganzen Jülicher Lande. Was er nur konnte, bachte ber Wolf. Da regnet' es Schläg Hierher und dorther ihm über den Leib und schmerzliche Wunden Alle schrien so laut sie konnten; die übrigen Bauern Liefen zusammen und streckten für todt ihn zur Erbe darnieder Größeres Weh geschah ihm noch nie, so lang' er auch lebte. Mahlt' es einer auf Leinwand, es wäre feltsam zu sehen, Wie er bem Pfaffen ben Speck und feine Schinken bezahlte. Auf die Straße warfen sie ihn und schleppten ihn eilig Über Stock und Stein; es war kein Leben zu spüren. Und er hatte sich unrein gemacht, da warf man mit Abschei Vor das Dorf ihn hinaus; er lag in schlammiger Grube, Denn fie glaubten ihn tobt. In solcher schmählichen Ohnmach Blieb er, ich weiß nicht wie lange, bevor er sein Elend gewahr warb

Wie er noch endlich entkommen, das hab' ich niemals erfahren. 355 Und doch schwur er hernach, (es kann ein Jahr sein) mir immer Treu und gewärtig zu bleiben; nur hat es nicht lange gedauert. Denn warum er mir schwur, das konnt' ich leichtlich begreifen: Gerne hätt' er einmal sich satt an Hühnern gegeffen. Und damit ich ihn tüchtig betröge, beschrieb ich ihm ernstlich 360 Einen Balken, auf dem sich ein Hahn des Abends gewöhnlich Neben sieben Hühnern zu setzen pflegte. Da führt' ich Ihn im Stillen bei Nacht, es hatte Zwölfe geschlagen, Und der Laden des Fensters, mit leichter Latte gestützet, Stand (ich wußt' es) noch offen. Ich that als wollt' ich hinein gehn; 365 Aber ich schmiegte mich an und ließ dem Oheim den Vortritt. Gehet frei nur hinein, so sagt' ich: wollt ihr gewinnen, Seib geschäftig, es gilt! ihr findet gemästete Hennen. Gar bedächtig kroch er hinein und tastete leise Hier- und bahin, und fagte zulett mit zornigen Worten: 370 O wie führt ihr mich schlecht! ich finde wahrlich von Hühnern Reine Feder. Ich sprach: Die vorne pflegten zu figen Hab' ich selber geholt, die andern figen dahinten. Geht nur unverdroffen voran und tretet behutsam. Freilich der Balken war schmal, auf dem wir gingen. Ich ließ ihn 375 Immer voraus, und hielt mich zurück und brückte mich rückwärts

Wieder zum Fenster hinaus, und zog am Holze; der Laben Schlug und klappte, das fuhr dem Wolf in die Glieder und schreckt' ihn;

Zitternd plumpt' er hinab vom schmalen Balken zur Erbe. Und erschrocken erwachten die Leute, sie schliefen am Feuer. 380 Sagt, was siel zum Fenster herein? so riefen sie alle, Rafften behende sich auf, und eilig brannte die Lampe. In der Ecke fanden sie ihn und schlugen und gerbten Ihm gewaltig das Fell; mich wundert, wie er entkommen. Weiter bekenn' ich vor euch: daß ich Frau Gieremund heimlich Ofters besucht und öffentlich auch. Das hatte nun freilich Unterbleiben sollen, o war' es niemals geschehen! Denn so lange fie lebt, verwindet sie schwerlich die Schande.

Alles hab' ich euch jest gebeichtet, beffen ich irgenb Mich zu erinnern vermag, was meine Seele beschweret. Sprechet mich los! ich bitte barum; ich werbe mit Demuth Jebe Buße vollbringen, die schwerste, die ihr mir auflegt.

Grimbart wußte sich schon in solchen Fällen zu nehmen, Brach ein Reischen am Wege, bann fprach er: Oheim, nun schlagt euch

Dreimal über ben Rücken mit biesem Reischen und legt es, Wie ich's euch zeige, zur Erbe, und springet dreimal barüber; Dann mit Sanstmuth füsset das Reis und zeigt euch gehorsam. Solche Buße leg' ich euch auf, und spreche von allen Sünden und allen Strafen euch los und ledig, vergeb' euch Alles im Namen des Herrn, so viel ihr immer begangen.

Und als Reinete nun die Buße willig vollendet, Sagte Grimbart: Laffet an guten Werten, mein Oheim, Eure Befferung spüren und leset Psalmen, besuchet Fleißig die Kirchen und fastet an rechten gebotenen Tagen; Wet euch fraget dem weiset den Weg, und gebet den Armen Gern, und schwöret mir zu, das bose Leben zu laffen, Alles Rauben und Stehlen, Verrath und bose Versührung, Und so ist es gewiß, daß ihr zu Gnaden gelanget. Reinete sprach: So will ich es thun, so sei es geschworen!

Und so war die Beichte vollendet. Da gingen fie weiter Rach des Königes Hof. Der fromme Grimbart und jener Ramen durch schwärzliche sette Gebreite; sie sahen ein Aloster Rechter Hand des Weges, es dienten geistliche Frauen, Spat und früh, dem Herren daselbst, und nährten im Hose Viele Hühner und Hähne, mit manchem schönen Capaune, <sup>415</sup> Welche nach Futter zuweilen sich außer der Mauer zerstreuten. Reinese pslegte sie oft zu besuchen. Da sagt' er zu Grimbart: Unser kürzester Weg geht an der Mauer vorüber; Aber er meinte die Hühner, wie sie im Freien spazierten. Seinen Beichtiger sührt' er dahin, sie nahten den Hühnern; <sup>420</sup> Da verdrehte der Schalk die gierigen Augen im Kopse.

Ja vor allen gesiel ihm ein Hahn, der jung und gemästet Hinter den andern spazierte, den saßt' er treulich in's Auge, Hastig sprang er hinter ihm drein; es stoben die Federn.

Aber Grimbart entrüstet verwies ihm den schändlichen Rückfall.

425 Hanbelt ihr so? unseliger Oheim, und wollt ihr schon wieder Um ein Huhn in Sünde gerathen, nachdem ihr gebeichtet? Schöne Reue heiß' ich mir daß! Und Reineke sagte: Hab' ich es doch in Gedanken gethan! O theuerster Oheim, Bittet zu Gott, er möge die Sünde mir gnädig vergeben.

430 Rimmer thu' ich es wieder und lass' es gerne. Sie kamen Um daß Kloster herum in ihre Straße, sie mußten über ein schmales Brücken hinüber und Reineke blickte Wieder nach den Hühnern zurück; er zwang sich vergebens. Hätte jemand daß Haupt ihm abgeschlagen, es wäre

435 Rach den Hühnern geslogen; so hestig war die Begierde.

Grimbart sah es und rief: Wo laßt ihr, Neffe, die Augen Wieder spazieren? Fürwahr ihr seid ein häßlicher Vielfraß! Reineke sagte darauf: Das macht ihr übel, Herr Oheim! Übereilet euch nicht und stört nicht meine Gebete;

Laßt ein Paternoster mich sprechen. Die Seelen der Hühnen Und der Gänse bedürfen es wohl, so viel ich den Ronnen, Diesen heiligen Frauen, durch meine Klugheit entrissen. Grimbart schwieg, und Reineke Fuchs verwandte das Häupt nicht Von den Hühnern so lang' er sie sah. Doch endlich gelangter Sie zur rechten Straße zurück und nahten dem Hose. Und als Reineke nun die Burg des Königs erblickte, Ward er innig betrübt; denn heftig war er beschuldigt. Bierter Gesang.

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

Als man bei Hofe vernahm, es komme Reineke wirklich, Drängte sich jeder heraus ihn zu sehn, die Großen und Kleinen, Wenige freundlich gesinnt, fast alle hatten zu klagen. Aber Reineken däuchte, das sei von keiner Bedeutung; Wenigstens stellt' er sich so, da er mit Grimbart dem Dachse Jeho dreist und zierlich die hohe Straße daher ging. Muthig kam er heran und gelassen, als wär' er des Königs Eigener Sohn und frei und ledig von allen Gebrechen. Ja so trat er vor Nobel, den König, und stand im Palaste Mitten unter den Herren; er wußte sich ruhig zu stellen.

Ebler König, gnädiger Herr! begann er zu sprechen: Ebel seid ihr und groß, von Ehren und Würden der Erste; Darum bitt' ich von euch mich heute rechtlich zu hören. Keinen treueren Diener hat eure fürstliche Inade 15 Je gefunden als mich, das darf ich kühnlich behaupten. Viele weiß ich am Hose, die mich darüber verfolgen. Eure Freundschaft würd' ich verlieren, woserne die Lügen Meiner Feinde, wie sie es wünschen, euch glaublich erschienen; Aber glücklicherweise bedenkt ihr jeglichen Vortrag, 20 Hört den Beklagten so gut als den Kläger; und haben sie vicles Mir im Kücken gelogen, so bleib' ich ruhig und denke: Meine Treue kennt ihr genug, sie bringt mir Verfolgung.

Schweiget! versetzte der König: es hilft kein Schwätzen und Schmeicheln, Euer Frevel ist laut und euch erwartet die Strase. Habt ihr ben Frieden gehalten, ben ich den Thieren geboten? Den ich geschworen? Da steht der Hahn! Ihr habt ihm die Kinder, Falscher leidiger Dieb! eins nach dem andern entrissen. Und wie lieb ihr mich habt, das wollt ihr, glaub' ich, beweisen, Wenn ihr mein Ansehn schmäht und meine Diener beschädigt. Seine Gesundheit verlor der arme Hinze! Wie langsam Wird der verwundete Braun von seinen Schmerzen genesen! Aber ich schelt' euch nicht weiter. Denn hier sind Kläger die Menge, Viele bewiesene Thaten. Ihr möchtet schwerlich entkommen.

Bin ich, gnäbiger Herr, beswegen strafbar, versette Reineke: kann ich bavor, wenn Braun mit blutiger Platte Wieber zurückehrt? Wagt' er sich boch und wollte vermeffen Rüsteviels Honig verzehren; und kamen die tolpischen Bauern Ihm zu Leibe, so ist er ja stark und mächtig an Gliedern; Schlugen und schimpften sie ihn, eh' er in's Waffer gekommen, Hätt' er als ruftiger Mann die Schande billig gerochen. Und wenn hinze der Rater, den ich mit Ehren empfangen, Nach Bermögen bewirthet, sich nicht vom Stehlen enthalten, In die Wohnung des Pfaffen, so sehr ich ihn treulich verwarnte, Sich bei Nacht geschlichen und dort was Übels erfahren: Hab' ich Strafe verdient, weil jene thöricht gehandelt? Eurer fürstlichen Krone geschähe das wahrlich zu nabe! Doch ihr möget mit mir nach eurem Willen verfahren, Und so klar auch die Sache sich zeigt, beliebig verfügen: Mag es juni Rugen, mag es jum Schaben auch immer gereichen. Soll ich gesotten, gebraten, geblendet oder gehangen Werben, ober geköpft, so mag es eben geschehen! Alle sind wir in eurer Gewalt, ihr habt uns in Händen Mächtig seid ihr und stark, was widerstünde der Schwache? Wollt ihr mich töbten, das würde fürwahr ein geringer Gewinn sein.

Doch es komme was will; ich stehe redlich zu Rechte.

Da begann der Wibber Bellyn: Die Zeit ist gekommen, Laßt uns klagen! Und Jsegrim kam mit seinen Verwandten, Hinze der Kater, und Braun der Bär, und Thiere zu Schaaren. Auch der Esel Boldewyn kam und Lampe der Hase, Wackerloß kam, daß Hündchen, und Ryn die Dogge, die Ziege Metke, Hermen der Bock, dazu daß Eichhorn, die Wiesel Und daß Hermelin. Auch waren der Ochs und daß Pferd nicht Außen geblieben; daneben ersah man die Thiere der Wildniß, Als den Hirsch und daß Reh, und Bokert den Biber, den Marder, Daß Kaninchen, den Eber und alle drängten einander. Bartolt der Storch, und Markart der Häher, und Lütke der Kranich,

Flogen herüber; es melbeten sich auch Tybbke die Ente, Alheid die Gans, und andere mehr mit ihren Beschwerden. Henning, der traurige Hahn, mit seinen wenigen Rindern 70 Klagte heftig; es kamen herbei unzählige Bögel Und der Thiere so viel, wer wüßte die Menge zu nennen! Alle gingen dem Fuchs zu Leibe, sie hofften die Frevel Run zur Sprache zu bringen und seine Strafe zu sehen. Vor den König drängten sie sich mit heftigen Reden, 75 Häuften Klagen auf Klagen, und alt' und neue Geschichten Brachten sie vor. Man hatte noch nie an Einem Gerichtstag Vor des Königes Thron so viele Beschwerden gehöret. Reineke stand und wußte darauf gar künstlich zu dienen: Denn ergriff er das Wort, so floß die zierliche Rebe 80 Seiner Entschuldigung her, als wär' es lautere Wahrheit. Alles wußt' er beiseite zu lehnen und alles zu stellen. Hörte man ihn, man wunderte sich und glaubt' ihn entschuldigt; Ja, er hatte noch übriges Recht und vieles zu klagen. Aber es standen zulett wahrhaftige redliche Männer 85 Gegen Reineken auf, die wider ihn zeugten, und alle Seine Frevel fanden sich klar. Run war es geschehen!

Boethes Werfe. 50. Bb.

Denn im Rathe des Königs mit Einer Stimme beichlof man: Reinel Fuche jei schuldig des Lodes! ir ioll man ibn fahen. Soll ihn vinden unt hängen an iemem Halie, damit er Seine schweren Vierbrechen mit schmählichem Lode verbüsse.

Jest gar Keinele ielvst das Spiel verloren: es hatten Seine lingen Worte nur wenig geholsen. Der König Sprack das Urtheil selver. Da schwedte dem losen Berbrecher, Als sie ihn singen und banden, sein Nägliches Ende vor Angen.

Wie nun nach Urtheil und Recht gebunden Reineke da stand, z Seine Teine sich regten, zum Tod ihn eilend zu führen, Standen die Freunde betroffen und waren ichmerzlich bestimmert, Martin der Asse mit Grimbart und vielen aus Reinekens Sinvichaft.

Ungern hörten sie an das Urtheil und trauerten alle, Mehr als man dächte. Denn Reinele war der ersten Baronen w Einer, und stand nun entsetzt von allen Ehren und Bürden, Und zum schmählichen Tode verdammt. Wie mußte der Andlick Seine Verwandten empören! Sie nahmen alle zusammen Uclaub vom Könige, räumten den Hof, so viele sie waren.

Aber dem Könige ward es verdrießlich, daß ihn so viele 128 Aitter verließen. Es zeigte sich nun die Menge Verwandten, Die sich mit Reinetens Tod sehr unzufrieden entfernten. Und der König sprach zu einem seiner Vertrauten: Freilich ist Reinese boshaft, allein man sollte bedensen, Viele seiner Verwandten sind nicht zu entbehren am Hofe. 110

Aber Gegrin, Braun und Hinze der Kater, sie waren Um ben Webundnen geschäftig, sie wollten die schändliche Strafe, Abie es der König gebot, an ihrem Feinde vollziehen, Führten ihn hastig hinaus und sahen den Galgen von ferne Da begann der Kater erbos't zum Wolfe zu sprechen: Run bedenket, Herr Jsegrim, wohl, wie Reineke damals Alles that und betrieb, wie seinem Hasse gelungen, Euren Bruder am Galgen zu sehn. Wie zog er so fröhlich Mit ihm hinaus! Versäumet ihm nicht die Schuld zu bezahlen. Und gedenket, Herr Braun: er hat euch schändlich verrathen, Euch in Rüsteviels Hose dem groben zornigen Volke, Männern und Weibern, treulos geliefert, und Schlägen und Wunden,

Und der Schande dazu, die aller Orten bekannt ist. Habet Acht und haltet zusammen! Entkäm' er uns heute, 125 Könnte sein Wit ihn befrein und seine listigen Ränke; Riemals würd' uns die Stunde der süßen Rache beschert sein. Laßt uns eilen und rächen, was er an allen verschuldet.

Jsegrim sprach: Was helfen die Worte? Geschwinde verschafft mir

Einen tüchtigen Strick; wir wollen die Qual ihm verkürzen. 130 Also sprachen sie wider den Fuchs und zogen die Straße.

Aber Reineke hörte sie schweigend; doch endlich begann er: Da ihr so grausam mich haßt und tödtliche Rache begehret, Wisset ihr doch kein Ende zu sinden! Wie muß ich mich wundern! Hinze wüßte wohl Rath zu einem tüchtigen Stricke:

135 Denn er hat ihn geprüft, als in des Pfassen Behausung Er sich nach Mäusen hinabließ und nicht mit Ehren davon kam. Aber Isegrim, ihr und Braun, ihr eilt ja gewaltig Euren Oheim zum Tode zu bringen; ihr meint, es gelänge.

Und der König erhob sich mit allen Herren des Hoses, 140 Um das Urtheil vollstrecken zu sehn; es schloß an den Zug sich Auch die Königin an, von ihren Frauen begleitet; Hinter ihnen strömte die Menge der Armen und Reichen, Alle wünschten Reinekens Tod und wollten ihn sehen. Jsegrim sprach indeß mit seinen Verwandten und Freunden Und ermahnete sie, ja fest an einander geschloffen, 145 Auf den gebundenen Fuchs ein wachsam Auge zu haben; Denn sie fürchteten immer, es möchte der Kluge sich retten. Seinem Weibe befahl ber Wolf besonders: Bei beinem Leben! fiehe mir zu, und hilf den Bosewicht halten. Käm' er los, wir würden es alle gar schmählich empfinden. Und zu Braunen sagt' er: Gebenket, wie er euch höhnte; Alles könnt ihr ihm nun mit reichlichen Zinsen bezahlen. hinze klettert und foll uns ben Strick ba oben befeften; Haltet ihn und stehet mir bei, ich rücke die Leiter, Wenig Minuten, so soll's um diesen Schelmen gethan fein! 155 Braun versetzte: Stellt nur die Leiter, ich will ihn schon halten.

Seht doch! sagte Reineke drauf: wie seid ihr geschäftig, Euren Oheim zum Tode zu bringen! Ihr solltet ihn eher Schützen und schirmen, und wär' er in Noth, euch seiner erbarmen.

Gerne bät' ich um Gnade, allein was könnt' es mir helfen? 160 Jegrim haßt mich zu fehr, ja seinem Weibe gebeut er Mich zu halten und mir den Weg zur Flucht zu vertreten. Dächte sie voriger Zeiten, sie könnte mir wahrlich nicht schaden. Aber soll es nun über mich gehn, so wollt' ich, es wäre Bald gethan. So kam auch mein Vater in schreckliche Nöthen, 165 Doch am Ende ging es geschwind. Es begleiteten freilich Nicht so viele den sterbenden Mann. Doch wolltet ihr länger Mich verschonen, es müßt' euch gewiß zur Schande gereichen. Hört ihr, sagte der Bär: wie trozig der Bösewicht redet? Immer, immer hinaus! es ist sein Ende gekommen.

Ängstlich dachte Reineke nun: O möcht' ich in diesen Großen Nöthen geschwind was glücklich Neues ersinnen, Daß der König mir gnädig das Leben schenkte und diese Grimmigen Feinde, die drei, in Schaden und Schande geriethen!

175 Laßt uns alles bedenken, und helse, was helsen kann! denn hier Gilt es den Hals, die Noth ist dringend, wie soll ich entkommen? Alles übel häuft sich auf mich. Es zürnet der König, Weine Freunde sind fort und meine Feinde gewaltig; Selten hab' ich was Gutes gethan, die Stärke des Königs,

180 Seiner Käthe Verschuldet, und hoffte dennoch, mein Unglück Wieder zu wenden. Gelänge mir's nur zum Worte zu kommen, Wahrlich sie hingen mich nicht; ich lasse die Hoffnung nicht fahren.

Und er wandte darauf sich von der Leiter zum Volke,

185 Rief: Ich sehe den Tod vor meinen Augen und werd' ihm

Nicht entgehen. Nur bitt' ich euch alle, so viele mich hören,

Um ein Weniges nur, bevor ich die Erde verlasse.

Gerne möcht' ich vor euch in aller Wahrheit die Beichte

Noch zum letztenmal öffentlich sprechen und redlich bekennen

190 Alles Übel, das ich gethan, damit nicht ein andrer

Etwa dieses und jenes von mir im Stillen begangnen,

Unbekannten Verbrechens dereinst bezüchtiget werde;

So verhüt' ich zuletzt noch manches Übel und hoffen

Kann ich, es werde mir's Gott in allen Gnaden gedenken.

195 Viele jammerte das. Sie sprachen unter einander: Klein ist die Bitte, gering nur die Frist! Sie baten den König, Und der König vergönnt' es. Da wurd' es Reineken wieder Etwas leichter um's Herz, er hoffte glücklichen Ausgang; Gleich benutzt' er den Raum, der ihm gegönnt war, und sagte: Spiritus Domini helfe mir nun! Ich sehe nicht einen willnter der großen Versammlung, den ich nicht irgend beschädigt. Erst, ich war noch ein kleiner Compan, und hatte die Brüste Kaum zu saugen verlernt, da folgt' ich meinen Begierden Unter die jungen Lämmer und Ziegen, die neben der Heerde Sich im Freien zerstreuten; ich hörte die blökenden Stimmen war zu gerne, da lüstete mich nach lederer Speise, Lernte hurtig sie kennen. Ein Lämmchen diß ich zu Tode, Leckte das Blut; es schmeckte mir köstlich! und tödtete weiter Vier der jüngsten Ziegen, und aß sie, und übte mich ferner; Sparte keine Vögel, noch Hühner, noch Enten, noch Gänse, 210 Wo ich sie fand, und habe gar manches im Sande vergraben, Was ich geschlachtet und was mir nicht alles zu essen beliebte.

Dann begegnet' es mir: in einem Winter am Rheine Lernt' ich Isegrim kennen, er lauerte hinter ben Bäumen. Gleich versichert' er mir, ich sei aus seinem Geschlechte, Ja er wußte mir gar die Grade der Sippschaft am Finger Vorzurechnen. Ich ließ mir's gefallen; wir schlossen ein Bündniß, Und gelobten einander als treue Gesellen zu wandern; Leider sollt' ich dadurch mir manches übel bereiten. Wir durchstrichen zusammen das Land. Da stahl er das Große, 200 Stahl ich das Kleine. Was wir gewonnen, das sollte gemein sein;

Aber es war nicht gemein, wie billig: er theilte nach Willtür; Niemals empfing ich die Hälfte. Ja Schlimmeres hab' ich erfahren.

Wenn er ein Kalb sich geraubt, sich einen Widder erbeutet, Wenn ich im Übersluß sitzen ihn fand, er eben die Ziege Frisch geschlachtet verzehrte, ein Bock ihm unter den Klauen Lag und zappelte, grinst' er mich an und stellte sich grämlich, Trieb mich knurrend hinweg: so war mein Theil ihm geblieben.

225

Immer ging es mir so, es mochte der Braten so groß sein 230 Als er wollte. Ja, wenn es geschah, daß wir in Gesellschaft Einen Ochsen gesangen, wir eine Kuh uns gewonnen, Gleich erschienen sein Weib und sieben Kinder und warfen über die Beute sich her und drängten mich hinter die Mahlzeit. Keine Rippe konnt' ich erlangen, sie wäre denn gänzlich 235 Glatt und troden genagt; das sollte mir alles gesallen! Aber Gott sei gedankt, ich litt deswegen nicht Hunger; Heimlich nährt' ich mich wohl von meinem herrlichen Schahe, Von dem Silber und Golde, das ich an sicherer Stätte Heimlich verwahre; deß hab' ich genug. Es schafft mir wahrhaftig 240 Ihn kein Wagen hinweg, und wenn er siedenmal führe.

Und es horchte der König, da von dem Schatze gesagt ward, Reigte sich vor und sprach: Von wannen ist er euch kommen? Saget an! ich meine den Schatz. Und Reineke sagte: Dieses Geheimniß verhehl' ich euch nicht, was könnt' es mir helsen;

Denn ich nehme nichts mit von diesen köstlichen Dingen. Aber wie ihr befehlt, will ich euch alles erzählen; Denn es muß nun einmal heraus; um Liebes und Leides Möcht' ich wahrhaftig das große Geheimniß nicht länger verhehlen:

Denn der Schatz war gestohlen. Es hatten sich viele verschworen, 250 Euch, Herr König, zu morden, und wurde zur selbigen Stunde Nicht der Schatz mit Klugheit entwendet, so war es geschehen. Merket es, gnädiger Herr! denn euer Leben und Wohlfahrt Hing an dem Schatz. Und daß man ihn stahl, das brachte denn leider

Meinen eigenen Vater in große Nöthen, es bracht' ihn 255 Frühe zur traurigen Fahrt, vielleicht zu ewigem Schaben; Aber, gnädiger Herr, zu eurem Nutzen geschah es!

|  | • |  |
|--|---|--|

Als man bei Hofe vernahm, es komme Reineke wirklich, Drängte sich jeder heraus ihn zu sehn, die Großen und Kleinen, Wenige freundlich gesinnt, fast alle hatten zu klagen. Aber Reineken däuchte, das sei von keiner Bedeutung; Wenigstens stellt' er sich so, da er mit Grimbart dem Dachse Jeho dreist und zierlich die hohe Straße daher ging. Muthig kam er heran und gelassen, als wär' er des Königs Eigener Sohn und frei und ledig von allen Gebrechen. Ja so trat er vor Nobel, den König, und stand im Palaste witten unter den Herren; er wußte sich ruhig zu stellen.

Ebler König, gnädiger Herr! begann er zu sprechen: Ebel seid ihr und groß, von Ehren und Würden der Erste; Darum bitt' ich von euch mich heute rechtlich zu hören. Keinen treueren Diener hat eure fürstliche Gnade 15 Je gefunden als mich, das darf ich kühnlich behaupten. Viele weiß ich am Hose, die mich darüber verfolgen. Eure Freundschaft würd' ich verlieren, woserne die Lügen Meiner Feinde, wie sie es wünschen, euch glaublich erschienen; Aber glücklicherweise bedenkt ihr jeglichen Vortrag, 20 Hört den Beklagten so gut als den Kläger; und haben sie vicles Mir im Kücken gelogen, so bleib' ich ruhig und denke: Meine Treue kennt ihr genug, sie bringt mir Verfolgung.

Schweiget! versetzte der König: es hilft kein Schwätzen und Schmeicheln, Euer Frevel ist laut und euch erwartet die Strafe. Habt ihr den Frieden gehalten, den ich den Thieren geboten? 25 Den ich geschworen? Da steht der Hahn! Ihr habt ihm die Kinder, Falscher leidiger Dieb! eins nach dem andern entrissen. Und wie lieb ihr mich habt, das wollt ihr, glaub' ich, beweisen, Wenn ihr mein Ansehn schmäht und meine Diener beschädigt. Seine Gesundheit verlor der arme Hinze! Wie langsam wird der verwundete Braun von seinen Schmerzen genesen! Aber ich schelt' euch nicht weiter. Denn hier sind Kläger die Menge, Viele bewiesene Thaten. Ihr möchtet schwerlich entkommen.

Bin ich, gnädiger Herr, defwegen strafbar, versetzte Reineke: kann ich davor, wenn Braun mit blutiger Platte 35 Wieder zurückehrt? Wagt' er sich doch und wollte vermeffen Rüsteviels Honig verzehren; und kamen die tölpischen Bauern Ihm zu Leibe, so ist er ja stark und mächtig an Gliebern; Schlugen und schimpften sie ihn, eh' er in's Waffer gekommen, Hätt' er als rüftiger Mann die Schande billig gerochen. Und wenn Hinze der Kater, den ich mit Ehren empfangen, Nach Vermögen bewirthet, sich nicht vom Stehlen enthalten, In die Wohnung des Pfaffen, so sehr ich ihn treulich verwarnte, Sich bei Nacht geschlichen und dort was Übels erfahren: Hab' ich Strafe verdient, weil jene thöricht gehandelt? 45 Eurer fürstlichen Arone geschähe das wahrlich zu nahe! Doch ihr möget mit mir nach eurem Willen verfahren, Und so klar auch die Sache sich zeigt, beliebig verfügen: Mag es zum Nugen, mag es zum Schaben auch immer gereichen. Soll ich gesotten, gebraten, geblendet oder gehangen 50 Werden, oder geköpft, so mag es eben geschehen! Alle sind wir in eurer Gewalt, ihr habt uns in Händen. Mächtig seid ihr und stark, was widerstünde der Schwache? Wollt ihr mich töbten, das würde fürwahr ein geringer Gewinn sein.

Doch es komme was will; ich stehe redlich zu Rechte.

55

Da begann der Widder Bellyn: Die Zeit ift gekommen, Laßt uns klagen! Und Jegrim kam mit seinen Berwandten, Hinze der Kater, und Braun der Bär, und Thiere zu Schaaren. Auch der Esel Boldewyn kam und Lampe der Hase, Wackerlos kam, das Hündchen, und Ryn die Dogge, die Ziege Metke, Hermen der Bock, dazu das Eichhorn, die Wiesel Und das Hermelin. Auch waren der Ochs und das Pferd nicht Außen geblieben; daneben ersah man die Thiere der Wildniß, Als den Hirsch und das Reh, und Bokert den Biber, den Marder, Das Kaninchen, den Eber und alle drängten einander. Bartolt der Storch, und Markart der Häher, und Lütke der Kranich,

Flogen herüber; es melbeten sich auch Tybbke die Ente, Alheid die Gans, und andere mehr mit ihren Beschwerden. Henning, der traurige Hahn, mit seinen wenigen Rindern 70 Klagte heftig; es kamen herbei unzählige Bögel Und der Thiere so viel, wer wüßte die Menge zu nennen! Alle gingen dem Fuchs zu Leibe, fie hofften die Frevel Nun zur Sprache zu bringen und seine Strafe zu sehen. Vor den König drängten sie fich mit heftigen Reden, 75 Häuften Klagen auf Klagen, und alt' und neue Geschichten Brachten sie vor. Man hatte noch nie an Einem Gerichtstag Vor des Königes Thron so viele Beschwerden gehöret. Reineke stand und wußte darauf gar künstlich zu dienen: Denn ergriff er das Wort, so floß die zierliche Rede 80 Seiner Entschuldigung her, als wär' es lautere Wahrheit. Alles wußt' er beiseite zu lehnen und alles zu stellen. Hörte man ihn, man wunderte sich und glaubt' ihn entschuldigt; Ja, er hatte noch übriges Recht und vieles zu klagen. Aber es standen zulett wahrhaftige redliche Männer 85 Gegen Reineken auf, die wider ihn zeugten, und alle Seine Frevel fanden fich klar. Nun war es geschehen!

Boethes Berfe. 50. Bb.

Denn im Rathe des Königs mit Einer Stimme beschloß man: Reineke Fuchs sei schuldig des Todes! so soll man ihn fahen, Soll ihn binden und hängen an seinem Halse, damit er Seine schweren Verbrechen mit schmählichem Tode verbüße.

Jest gab Reineke selbst bas Spiel verloren; es hatten Seine klugen Worte nur wenig geholfen. Der König Sprach bas Urtheil selber. Da schwebte dem losen Verbrecher, Als sie ihn fingen und banden, sein klägliches Ende vor Augen.

Wie nun nach Urtheil und Recht gebunden Reineke da stand, 35 Seine Feinde sich regten, zum Tod ihn eilend zu führen, Standen die Freunde betroffen und waren schmerzlich bekümmert, Martin der Asse mit Grimbart und vielen aus Reinekens Sippschaft.

Ungern hörten sie an das Urtheil und trauerten alle, Mehr als man dächte. Denn Reineke war der ersten Baronen 100 Einer, und stand nun entsetzt von allen Ehren und Würden, lind zum schmählichen Tode verdammt. Wie mußte der Anblick Seine Verwandten empören! Sie nahmen alle zusammen lirlaub vom Könige, räumten den Hof, so viele sie waren.

Aber dem Könige ward es verdrießlich, daß ihn so viele 168 Kitter verließen. Es zeigte sich nun die Menge Verwandten, Die sich mit Reinekens Tod sehr unzufrieden entfernten. Und der König sprach zu einem seiner Vertrauten: Freilich ist Reineke boshaft, allein man sollte bedenken, Viele seiner Verwandten sind nicht zu entbehren am Hofe.

Aber Jsegrim, Braun und Hinze der Kater, sie waren Um den Gebundnen geschäftig, sie wollten die schändliche Strafe, Wie es der König gebot, an ihrem Feinde vollziehen, Führten ihn haftig hinaus und sahen den Galgen von ferne Da begann der Kater erbos't zum Wolfe zu sprechen: Nun bedenket, Herr Jsegrim, wohl, wie Reineke damals Alles that und betrieb, wie seinem Hasse gelungen, Euren Bruder am Galgen zu sehn. Wie zog er so fröhlich Mit ihm hinaus! Versäumet ihm nicht die Schuld zu bezahlen. 120 Und gedenket, Herr Braun: er hat euch schändlich verrathen, Euch in Küsteviels Hose dem groben zornigen Volke, Männern und Weibern, treulos geliefert, und Schlägen und Wunden,

Und der Schande dazu, die aller Orten bekannt ist. Habet Acht und haltet zusammen! Entkäm' er uns heute, 125 Könnte sein Witz ihn befrein und seine listigen Känke; Niemals würd' uns die Stunde der süßen Kache beschert sein. Laßt uns eilen und rächen, was er an allen verschuldet.

Jsegrim sprach: Was helfen die Worte? Geschwinde verschafft mir

Einen tüchtigen Strick; wir wollen die Qual ihm verkürzen.
130 Also sprachen sie wider den Fuchs und zogen die Straße.

Aber Reineke hörte sie schweigend; doch endlich begann er: Da ihr so grausam mich haßt und tödtliche Rache begehret, Wisset ihr doch kein Ende zu sinden! Wie muß ich mich wundern! Hinze wüßte wohl Rath zu einem tüchtigen Stricke:

135 Denn er hat ihn geprüft, als in des Pfassen Behausung Er sich nach Mäusen hinabließ und nicht mit Ehren davon kam. Aber Isegrim, ihr und Braun, ihr eilt ja gewaltig Euren Oheim zum Tode zu bringen; ihr meint, es gelänge.

Und der König erhob sich mit allen Herren des Hoses, 140 Um das Urtheil vollstrecken zu sehn; es schloß an den Zug sich Auch die Königin an, von ihren Frauen begleitet; Hinter ihnen strömte die Menge der Armen und Reichen, Alle wünschten Reinekens Tod und wollten ihn seben. Jsegrim sprach indeß mit seinen Verwandten und Freunden Und ermahnete sie, ja fest an einander geschloffen, 145 Auf den gebundenen Fuchs ein wachsam Auge zu haben; Denn sie fürchteten immer, es möchte der Kluge sich retten. Seinem Weibe befahl der Wolf besonders: Bei beinem Leben! siehe mir zu, und hilf den Bösewicht halten. Käm' er los, wir würden es alle gar schmählich empfinden. Und zu Braunen sagt' er: Gedenket, wie er euch höhnte; Alles könnt ihr ihm nun mit reichlichen Binfen bezahlen. Hinze klettert und soll uns ben Strick ba oben befesten; Haltet ihn und stehet mir bei, ich rücke die Leiter, Wenig Minuten, so soll's um diesen Schelmen gethan fein! 153 Braun versette: Stellt nur die Leiter, ich will ihn schon halten.

Seht doch! sagte Reineke drauf: wie seid ihr geschäftig, Guren Cheim zum Tode zu bringen! Ihr solltet ihn eher Schützen und schirmen, und wär' er in Noth, euch seiner erbarmen.

Gerne bät' ich um Gnade, allein was könnt' es mir helfen? 160 Jegrim haßt mich zu sehr, ja seinem Weibe gebeut er Mich zu halten und mir den Weg zur Flucht zu vertreten. Dächte sie voriger Zeiten, sie könnte mir wahrlich nicht schaden. Aber soll es nun über mich gehn, so wollt' ich, es wäre Bald gethan. So kam auch mein Vater in schreckliche Nöthen, 165 Doch am Ende ging es geschwind. Es begleiteten freilich Nicht so viele den sterbenden Mann. Doch wolltet ihr länger Mich verschonen, es müßt' euch gewiß zur Schande gereichen. Hört ihr, sagte der Vär: wie trokig der Vösewicht redet?

Immer, immer hinauf! es ist sein Ende gekommen.

Ängstlich dachte Reineke nun: O möcht' ich in diesen Großen Röthen geschwind was glücklich Neues ersinnen, Daß der König mir gnädig das Leben schenkte und diese Grimmigen Feinde, die drei, in Schaden und Schande geriethen!

175 Laßt uns alles bedenken, und helse, was helsen kann! denn hier Gilt es den Hals, die Noth ist dringend, wie soll ich entkommen? Alles Übel häuft sich auf mich. Es zürnet der König, Weine Freunde sind fort und meine Feinde gewaltig; Selten hab' ich was Gutes gethan, die Stärke des Königs,

180 Seiner Käthe Verschuldet, und hoffte dennoch, mein Unglück Wieder zu wenden. Gelänge mir's nur zum Worte zu kommen,
Wahrlich sie hingen mich nicht; ich lasse die Hossnung nicht fahren.

Und er wandte darauf sich von der Leiter zum Bolke,
185 Rief: Ich sehe den Tod vor meinen Augen und werd' ihm
Nicht entgehen. Nur ditt' ich euch alle, so viele mich hören,
Um ein Weniges nur, bevor ich die Erde verlasse.
Gerne möcht' ich vor euch in aller Wahrheit die Beichte
Noch zum letztenmal öffentlich sprechen und redlich bekennen
190 Alles Übel, das ich gethan, damit nicht ein andrer
Etwa dieses und jenes von mir im Stillen begangnen,
Unbekannten Verbrechens dereinst bezüchtiget werde;
So verhüt' ich zuletzt noch manches Übel und hoffen
Kann ich, es werde mir's Gott in allen Gnaden gedenken.

Diele jammerte das. Sie sprachen unter einander: Rlein ist die Bitte, gering nur die Frist! Sie baten den König, Und der König vergönnt' es. Da wurd' es Reineken wieder Etwas leichter um's Herz, er hoffte glücklichen Ausgang; Gleich benutt' er den Raum, der ihm gegönnt war, und sagte: Spiritus Domini helfe mir nun! Ich sehe nicht einen wollnter ber großen Versammlung, den ich nicht irgend beschädigt. Erst, ich war noch ein kleiner Compan, und hatte die Brüste Kaum zu saugen verlernt, da folgt' ich meinen Vegierden Unter die jungen Lämmer und Ziegen, die neben der Heerde Sich im Freien zerstreuten; ich hörte die blökenden Stimmen war zu gerne, da lüstete mich nach lederer Speise, Lernte hurtig sie kennen. Ein Lämmchen diß ich zu Tode, Leckte das Blut; es schmeckte mir köstlich! und köbtete weiter Vier der jüngsten Ziegen, und aß sie, und übte mich ferner; Sparte keine Vögel, noch Hühner, noch Enten, noch Gänse, 200 Wo ich sie fand, und habe gar manches im Sande vergraben, Was ich geschlachtet und was mir nicht alles zu essen beliebte.

Dann begegnet' es mir: in einem Winter am Rheine Lernt' ich Isegrim kennen, er lauerte hinter den Bäumen. Gleich versichert' er mir, ich sei aus seinem Geschlechte, Ja er wußte mir gar die Grade der Sippschaft am Finger Vorzurechnen. Ich ließ mir's gefallen; wir schlossen ein Bündniß, Und gelobten einander als treue Gesellen zu wandern; Leider sollt' ich dadurch mir manches Übel bereiten. Wir durchstrichen zusammen das Land. Da stahl er das Große, 200 Stahl ich das Kleine. Was wir gewonnen, das sollte gemein sein;

Aber es war nicht gemein, wie billig: er theilte nach Willtür; Niemals empfing ich die Hälfte. Ja Schlimmeres hab' ich erfahren.

Wenn er ein Kalb sich geraubt, sich einen Widder erbeutet, Wenn ich im Überfluß sitzen ihn fand, er eben die Ziege Frisch geschlachtet verzehrte, ein Bock ihm unter den Klauen Lag und zappelte, grinst' er mich an und stellte sich grämlich, Trieb mich knurrend hinweg: so war mein Theil ihm geblieben.

225

Immer ging es mir so, es mochte ber Braten so groß sein 230 Als er wollte. Ja, wenn es geschah, daß wir in Gesellschaft Einen Ochsen gefangen, wir eine Kuh uns gewonnen, Gleich erschienen sein Weib und sieben Kinder und warsen über die Beute sich her und drängten mich hinter die Mahlzeit. Keine Rippe konnt' ich erlangen, sie wäre denn gänzlich 235 Glatt und troden genagt; das sollte mir alles gefallen! Aber Gott sei gedankt, ich litt destwegen nicht Hunger; Heimlich nährt' ich mich wohl von meinem herrlichen Schahe, Von dem Silber und Golde, das ich an sicherer Stätte Heimlich verwahre; des hab' ich genug. Es schafft mir wahrhaftig 240 Ihn kein Wagen hinweg, und wenn er siebenmal führe.

Und es horchte der König, da von dem Schaße gesagt ward, Reigte sich vor und sprach: Von wannen ist er euch kommen? Saget an! ich meine den Schaß. Und Reineke sagte: Dieses Geheimniß verhehl' ich euch nicht, was könnt' es mir helsen;

Denn ich nehme nichts mit von diesen köstlichen Dingen. Aber wie ihr befehlt, will ich euch alles erzählen; Denn es muß nun einmal heraus; um Liebes und Leides Möcht' ich wahrhaftig das große Geheimniß nicht länger verhehlen:

Denn der Schatz war gestohlen. Es hatten sich viele verschworen, 250 Euch, Herr König, zu morden, und wurde zur selbigen Stunde Richt der Schatz mit Klugheit entwendet, so war es geschehen. Merket es, gnädiger Herr! denn euer Leben und Wohlfahrt Hing an dem Schatz. Und daß man ihn stahl, das brachte denn leider

Meinen eigenen Vater in große Nöthen, es bracht' ihn 255 Frühe zur traurigen Fahrt, vielleicht zu ewigem Schaden; Aber, gnädiger Herr, zu eurem Nutzen geschah es! Und die Königin hörte bestürzt die gräßliche Rede, Das verworrne Geheimniß von ihres Gemahles Ermordung, Bon dem Verrath, vom Schatz und was er alles gesprochen. Ich vermahn' euch, Reineke, rief sie: bedenket! Die lange so heimfahrt steht euch bevor, entladet reuig die Seele; Saget die lautere Wahrheit und redet mir deutlich vom Morde. Und der König setze hinzu: Ein jeglicher schweige! Reineke komme nun wieder herab und trete mir näher; Denn es betrifft die Sache mich selbst, damit ich sie höre.

Reineke, der es vernahm, stand wieder getröstet, die Leiter Stieg er zum großen Verdruß der Feindlichgesinnten herunter; Und er nahte sich gleich dem Königs und seiner Gemahlin, Die ihn eifrig befragten, wie diese Geschichte begegnet.

Da bereitet' er sich zu neuen gewaltigen Lügen.
Rönnt' ich des Königes Huld und seiner Gemahlin, so dacht' er, Wieder gewinnen, und könnte zugleich die List mir gelingen, Daß ich die Feinde, die mich dem Tod entgegen geführet, Selbst verdürbe, das rettete mich aus allen Gefahren.
Sicher wäre mir das ein unerwarteter Bortheil;
Aber ich sehe schon, Lügen bedarf es, und über die Maßen.

Ungeduldig befragte die Königin Reineken weiter: Lasset uns deutlich vernehmen, wie diese Sache beschaffen! Saget die Wahrheit, bedenkt das Gewissen, entladet die Seele! Reineke sagte darauf: Ich will euch gerne berichten.

Sterben muß ich nun wohl; es ist kein Mittel dagegen. Sollt' ich meine Seele beladen am Ende des Lebens, Ewige Strase verwirken; es wäre thöricht gehandelt. Besser ist es, daß ich bekenne, und muß ich dann leider Meine lieben Verwandten und meine Freunde verklagen,

285 Und es war dem Könige schon bei diesen Gesprächen Schwer geworden um's Herz. Er sagte: Sprichst du die Wahrheit?

Da versetzte Reineke drauf mit verstellter Gebärde:
290 Freilich bin ich ein sündiger Mensch; doch red' ich die Wahrheit.
Könnt' es mir nutzen wenn ich euch löge NDa würd' ich mich selber Ewig verdammen. Ihr wißt ja nun wohl, so ist es beschlossen, Sterben muß ich, ich sehe den Tod und werde nicht lügen:
Denn es kann mir nicht Böses noch Gutes zur Hülfe gedeihen.
295 Bebend sagte Reineke das und schien zu verzagen.

Und die Königin sprach: Mich jammert seine Beklemmung; Sehet ihn gnadenreich an, ich bitt' euchsmein Herr! und erwäget: Manches Unheil wenden wir ab nach seinem Bekenntniß. Laßt uns je eher je lieber den Grund der Geschichte vernehmen. 300 Heißet jeglichen schweigen und laßt ihn öffentlich sprechen.

Und der König gebot, da schwieg die ganze Versammlung. Aber Reineke sprach: Beliebt es euch, gnädiger König, So vernehmet, was ich euch sage. Seschieht auch mein Vortrag Ohne Brief und Papier, so soll er doch treu und genau sein; 305 Ihr erfahrt die Verschwörung und niemands denk' ich zu schonen.

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  | • |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | • |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

Fünfter Gesang.

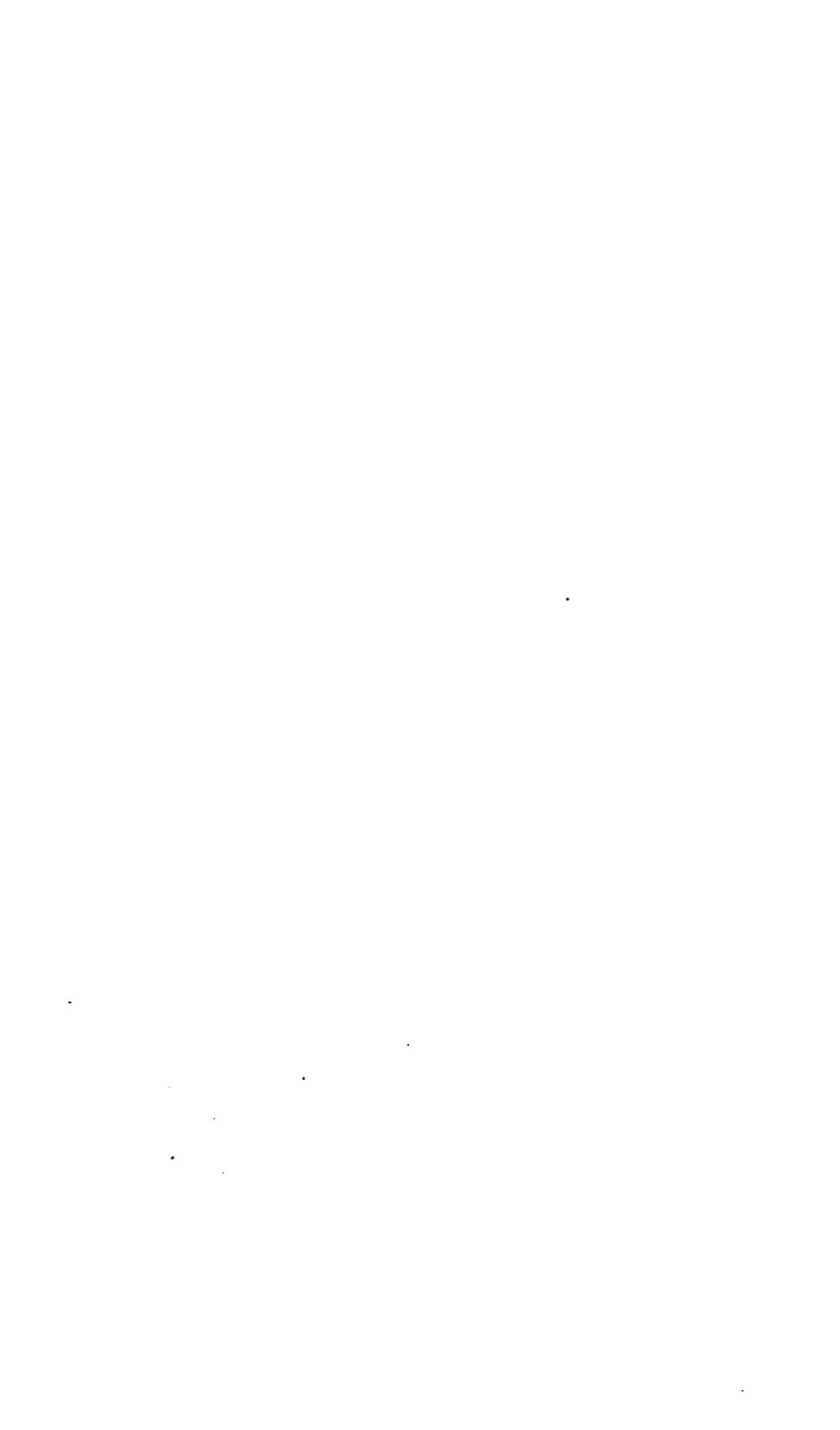

Nun vernehmet die List und wie der Fuchs sich gewendet, Seine Frevel wieder zu decken und andern zu schaden. Bodenlose Lügen ersann er, beschimpfte den Bater Jenseit der Grube, beschwerte den Dachs mit großer Verläumdung,

s Seinen redlichsten Freund, der ihm beständig gedienet. So erlaubt' er sich alles, damit er seiner Erzählung Glauben schaffte, damit er an seinen Berklägern sich rächte.

Mein Herr Bater, sagt' er darauf, war so glücklich gewesen, König Emmrichs, des Mächtigen, Schatz auf verborgenen Wegen Ginst zu entdecken; doch bracht' ihm der Fund gar wenigen Nuten. Denn er überhub sich des großen Vermögens und schätzte Seinesgleichen von nun an nicht mehr, und seine Gesellen Achtet' er viel zu gering: er suchte sich höhere Freunde. Hinze den Kater sendet' er ab in die wilden Ardennen,

Braun den Bären zu suchen, dem sollt' er Treue versprechen, Sollt' ihn laden nach Flandern zu kommen und König zu werden.

Als nun Braun das Schreiben gelesen, erfreut'es ihn herzlich; Unverdroffen und kühn begab er sich eilig nach Flandern: Denn er hatte schon lange so was in Gedanken getragen. 20 Meinen Vater fand er daselbst, der sah ihn mit Freuden, Sendete gleich nach Isegrim aus, und nach Grimbart, dem Weisen;

Und die Vier verhandelten dann die Sache zusammen; Doch der Fünfte dabei war Hinze der Kater. Ein Dörfchen Liegt allda, wird Ifte genannt, und grade da war es Zwischen Ifte und Gent, wo sie zusammen gehandelt. Eine lange düftere Nacht verbarg die Versammlung; Nicht mit Gott! es hatte der Teufel, es hatte mein Vater Sie in seiner Gewalt mit seinem leidigen Golde. Sie beschloffen des Königes Tod, beschwuren zusammen Festen ewigen Bund, und also schwuren die Fünfe Sämmtlich auf Jsegrims Haupt: fie wollten Braunen ben Bären

25

**30** 

**3**5

40

Sich zum Könige wählen, und auf dem Stuhle zu Nachen Mit der goldnen Krone das Reich ihm festlich versichern. Wollte nun auch von des Königes Freunden und seinen Verwandten

Jemand dagegen sich setzen, den sollte mein Bater bereben, Ober bestechen, und ginge das nicht, sogleich ihn verjagen. Das bekam ich zu wiffen: benn Grimbart hatte sich einmal Morgens lustig getrunken und war gesprächig geworden; Seinem Weibe verschwätzte der Thor die Heimlichkeit alle, Legte Schweigen ihr auf; da, glaubt' er, wäre geholfen. Sie begegnete drauf bald meinem Weibe, die mußt' ihr Der drei Könige Namen zum feierlichen Gelübbe Nennen, Ehr' und Treue verpfänden, um Liebes und Leides, Niemand ein Wörtchen zu sagen, und so entdeckt' fie ihr alles. Eben so wenig hat auch mein Weib das Versprechen gehalten: 45 Denn sobald fie mich fand, erzählte sie was sie vernommen, Gab mir ein Merkmal bazu, woran ich die Wahrheit der Rede Leicht erkennte; doch war mir dadurch nur schlimmer geschehen. Ich erinnerte mich der Frösche, deren Gequake Bis zu den Ohren des Herrn im himmel endlich gelangte. Einen König wollten fie haben und wollten im Zwange Leben, nachdem sie ber Freiheit in allen Landen genoffen. Da erhörte sie Gott und fandte den Storch, der beständig

Sie verfolget und haßt und keinen Frieden gewähret.

55 Ohne Gnade behandelt er sie; nun klagen die Thoren,
Aber leider zu spät: denn nun bezwingt sie der König.

Reineke rebete laut zur ganzen Bersammlung, es hörten Alle Thiere sein Wort, und so verfolgt' er die Rede: Seht, für alle sürchtet' ich das. So wär' es geworden. 60 Herr, ich sorgte für euch, und hoffte bess're Belohnung. Braunens Känke sind mir bekannt, sein tückisches Wesen, Manche Missethat auch von ihm; ich besorgte das Schlimmste. Würd' er Herr, so wären wir alle zusammen verdorben. Unser König ist edel geboren und mächtig und gnädig, 65 Dacht' ich im Stillen bei mir: es wär' ein trauriger Wechsel Einen Bären und tölpischen Taugenicht so zu erhöhen. Etliche Wochen sann ich darüber und sucht' es zu hindern.

Auch vor allem begriff ich es wohl: behielte mein Vater Seinen Schatz in der Hand, so brächt' er viele zusammen,

70 Sicher gewänn' er das Spiel und wir verlören den König.

Weine Sorge ging nun dahin, den Ort zu entdecken,
Wo der Schatz sich befände, damit ich ihn heimlich entführte.

Zog mein Vater in's Feld, der alte listige, lief er
Nach dem Walde bei Tag oder Nacht, in Frost oder Hite,

75 Näss' oder Trockne, so war ich dahinter und spürte den Gang aus.

Ginmal lag ich versteckt in der Erde mit Sorgen und Sinnen, Wie ich entdeckte den Schatz, von dem mir so vieles bekannt war. Da erblickt' ich den Vater aus einer Ritze sich schleichen, Zwischen den Steinen kam er hervor und stieg aus der Tiese. so Still und verborgen hielt ich mich da; er glaubte sich einsam, Schaute sich überall um, und als er niemand bemerkte Rah oder sern, begann er sein Spiel, ihr sollt es vernehmen. Wieder mit Sande verstopst' er das Loch und wußte geschicklich

Mit dem übrigen Boben es gleich zu machen. Das konnte Wer nicht zusah unmöglich erkennen. Und eh' er von dannen as Wanderte, wußt' er den Plat, wo seine Füße gestanden, Über und über geschickt mit seinem Schwanze zu ftreichen, Und verwühlte die Spur mit seinem Munde. Das lernt' ich Jenes Tages zuerft von meinem liftigen Vater, Der in Ränken und Schwänken und allen Streichen gewandt war. so Und so eilt' er hinweg nach seinem Gewerbe. Da sann ich. Ob sich der herrliche Schatz wohl in der Nähe befände ? Eilig trat ich herbei und schritt zum Werke; die Rite Hatt' ich in weniger Zeit mit meinen Pfoten eröffnet, Kroch begierig hinein. Da fand ich köstliche Sachen, Feinen Silbers genug und rothen Goldes! Wahrhaftig Auch der Alteste hier hat nie so vieles gesehen. Und ich machte mich bran mit meinem Weibe; wir trugen, Schleppten bei Tag und bei Nacht; uns fehlten Karren und Wagen,

95

Viele Mühe kostet' es uns und manche Beschwerniß. 100 Treulich hielt Frau Ermelyn aus; so hatten wir endlich Die Rleinode hinweg zu einer Stätte getragen, Die uns gelegener schien. Indessen hielt fich mein Bater Täglich mit jenen zusammen, die unsern König verriethen. Was fie beschloffen, das werdet ihr hören und werdet erschrecken. 105

Braun und Jegrim sandten sofort in manche Provinzen Offne Briefe, die Söldner zu locken: sie sollten zu Haufen Eilig kommen, es wolle sie Braun mit Diensten verseben, Milde woll' er sogar voraus die Söldner bezahlen. Da durchstrich mein Vater die Länder und zeigte die Briefe, 110 Seines Schates gewiß, ber, glaubt' er, läge geborgen. Aber es war nun geschehn, er hätte mit allen Gesellen, Sucht' er auch noch so genau, nicht einen Pfennig gefunden.

Reine Bemühung ließ er sich reun; so war er behende 115 Zwischen der Elb' und dem Rheine durch alle Länder gelaufen, Manchen Söldner hatt' er gefunden und manchen gewonnen. Aräftigen Nachdruck sollte das Geld den Worten verleihen.

Endlich kam der Sommer in's Land; zu seinen Gesellen Rehrte mein Bater zurück. Da hatt' er von Sorgen und Nöthen 120 Und von Angst zu erzählen, besonders wie er beinahe Bor den hohen Burgen in Sachsen sein Leben verloren, Wo ihn Jäger mit Pferden und Hunden alltäglich verfolgten, Daß er knapp und mit Noth mit heilem Pelze davon kam.

Freudig zeigt' er darauf den vier Verräthern die Liste,

125 Welche Sesellen er alle mit Gold und Versprechen gewonnen.

Braunen erfreute die Votschaft; es lasen die Fünse zusammen,

Und es hieß: Zwölfhundert von Isegrims kühnen Verwandten

Werden kommen mit offenen Mäulern und spizigen Zähnen,

Ferner, die Kater und Vären sind alle für Braunen gewonnen,

Iso Jeder Vielsraß und Dachs aus Sachsen und Thüringen stellt sich.

Doch man solle sich ihnen zu der Bedingung verbinden:

Einen Monat des Soldes voraus zu zahlen; sie wollten

Alle dagegen mit Macht bei'm ersten Gebote sich stellen.

Gott sei ewig gedankt, daß ich die Plane gehindert!

Denn nachdem er nun alles besorgt, so eilte mein Vater über Feld und wollte den Schatz auch wieder beschauen. Da ging erst die Bekümmerniß an; da grub er und suchte. Doch je länger er scharrte, je weniger fand er. Vergebens War die Mühe, die er sich gab, und seine Verzweislung:

140 Denn der Schatz war fort, er konnt' ihn nirgend entdecken. Und vor Ärger und Scham — wie schrecklich qualt die Erinnrung Mich bei Tag und bei Nacht! — erhängte mein Vater sich selber.

Alles das hab' ich gethan, die bose That zu verhindern. Übel geräth es mir nun; jedoch es soll mich nicht reuen. Isegrim aber und Braun, die gefräßigen, sitzen am nächsten 143 Bei dem König zu Rath. Und Reineke! wie dir dagegen, Armer Mann, jetzt gedankt wird! daß du den leiblichen Vater Hingegeben, den König zu retten. Wo sind sie zu sinden, Die sich selber verderben, nur euch das Leben zu fristen?

König und Königin hatten indeß den Schatz zu gewinnen 150 Große Begierde gefühlt; sie traten seitwärts und riesen Reineken, ihn besonders zu sprechen und fragten behende: Saget an, wo habt ihr den Schatz? Wir möchten es wissen. Reineke ließ sich dagegen vernehmen: Was könnt' es mir helsen, Zeigt' ich die herrlichen Güter dem Könige, der mich verurtheilt? 1325 Glaubet er meinen Feinden doch mehr, den Dieben und Mördern, Die euch mit Lügen beschweren, mein Leben mir abzugewinnen.

Rein, versetzte die Königin: nein! so soll es nicht werden! Leben läßt euch mein Herr und das Vergangne vergißt er. Er bezwingt sich und zürnet nicht mehr. Doch möget ihr künftig is Klüger handeln, und treu und gewärtig dem Könige bleiben.

Reineke sagte: Gnädige Frau, vermöget den König, Mir zu geloben vor euch, daß er mich wieder begnadigt, Daß er mir alle Verbrechen und Schulden und alle den Unmuth, Den ich ihm leider erregt', auf keine Weise gedenket,

so besitzet gewiß in unsern Zeiten kein König
Solchen Reichthum als er durch meine Treue gewinnet;
Vroß ist der Schat; ich zeige den Ort, ihr werdet erstaunen.

Glaubet ihm nicht, versetzte der König: doch wenn er von Stehlen,

Lügen und Rauben erzählet, das möget ihr allenfalls glauben; 170 Denn ein größerer Lügner ist wahrlich niemals gewesen. Und die Königin sprach: Fürwahr sein bisheriges Leben Hat ihm wenig Vertrauen erworben; doch jeto bedenket, Seinen Oheim den Dachs und seinen eigenen Vater
175 Hat er dießmal bezüchtigt und ihre Frevel verkündigt.
Wollt'er, so konnt' er sie schonen und konnte von anderen Thieren Solche Geschichten erzählen; er wird so thörig nicht lügen.

Meinet ihr so, versetzte der König: und denkt ihr, es wäre Wirklich zum Besten gerathen, daß nicht ein größeres Übel 180 Draus entstünde, so will ich es thun und diese Verbrechen Reinekens über mich nehmen und seine verwundete Sache. Einmal trau' ich, zum letztenmal noch! das mag er bedenken: Denn ich schwör' es ihm zu bei meiner Krone! wosern er Künstig frevelt und lügt, es soll ihn ewig gereuen; 185 Alles, wär' es ihm nur verwandt im zehenten Grade, Wer sie auch wären, sie sollen's entgelten, und keiner entgeht mir, Sollen in Unglück und Schmach und schwere Processe gerathen!

Als nun Reineke sah, wie schnell sich des Königs Gedanken Wendeten, faßt' er ein Herz und sagte: Sollt' ich so thöricht 190 Handeln, gnädiger Herr, und euch Geschichten erzählen, Deren Wahrheit sich nicht in wenig Tagen bewiese?

Und der König glaubte den Worten und alles vergab er, Erst des Vaters Verrath, dann Reinekens eigne Verbrechen. Über die Maßen freute sich der; zur glücklichen Stunde 195 War er der Feinde Gewalt und seinem Verhängniß entronnen.

Edler König, gnädiger Herr! begann er zu sprechen: Möge Gott euch alles vergelten und eurer Gemahlin, Was ihr an mir Unwürdigem thut; ich will es gedenken Und ich werde mich immer gar höchlich dankbar erzeigen. Denn es lebet gewiß in allen Landen und Reichen

... ·

Niemand unter der Sonne, dem ich die herrlichen Schätze Lieber gönnte, denn eben euch beiden. Was habt ihr nicht alles Mir für Inade bewiesen! Dagegen geb' ich euch willig König Emmerichs Schatz, so wie ihn dieser beseffen. Wo er liegt, beschreib' ich euch nun, ich sage die Wahrheit.

Höret! im Often von Flandern ist eine Bufte, barinnen Liegt ein einzelner Busch, heißt Sufterlo, merket den Ramen! Dann ift ein Brunn, der Arekelborn heißt, ihr werbet verfteben, Beibe nicht weit aus einander. Es kommt in felbige Gegend Weber Weib noch Mann im ganzen Jahre. Da wohnet Nur die Eul' und der Schuhu, und dort begrub ich die Schätze. Rrekelborn heißt die Stätte, das merket und nütet bas Zeichen. Gehet selber bahin mit eurer Gemahlin; es wäre Niemand sicher genug, um ihn als Boten zu fenden, Und der Schade wäre zu groß; ich barf es nicht rathen. 215 Selber müßt ihr dahin. Bei Krekelborn geht ihr vorüber, Seht zwei junge Birken hernach, und merket! die eine Steht nicht weit von bem Brunnen; fo geht nun, gnäbiger Ronig, Grad auf die Birken los, denn drunter liegen die Schäte. Kratt und scharret nur zu; erst findet ihr Moos an den Wurzeln, 230 Dann entbeckt ihr sogleich die allerreichsten Geschmeibe, Golben, künstlich und schön, auch findet ihr Emmerichs Krone: Wäre des Bären Wille geschehn, der sollte sie tragen. Manchen Zierrath seht ihr daran und Edelgesteine, Goldnes Kunstwerk; man macht es nicht mehr, wer wout' es bezahlen? 225

Sehet ihr alle das Gut, o gnädiger König, beisammen, Ja ich bin es gewiß, ihr denket meiner in Ehren. Reineke, redlicher Fuchs! so denkt ihr: der du so klüglich Unter das Moos die Schätze gegraben, o mög' es dir immer, Wo du auch sein magst, glücklich ergehn! So sagte der Heuchler. 230 Und der König versetzte darauf: Ihr müßt mich begleiten; Denn wie will ich allein die Stelle treffen? Ich habe Wohl von Aachen gehört, wie auch von Lübek, und Cöllen, Und von Paris; doch Hüsterlo hört' ich im Leben nicht einmal Rennen, eben so wenig als Krekelborn; sollt' ich nicht fürchten, Daß du uns wieder belügst und solche Namen erdichtest?

Reineke hörte nicht gern des Königs bedächtige Rede, Sprach: So weif' ich euch doch nicht fern von hinnen, als hättet

Ihr am Jordan zu suchen. Wie schien' ich euch jetzo verdächtig?
240 Nächst, ich bleibe dabei, ist alles in Flandern zu sinden.
Laßt uns einige fragen; es mag es ein andrer versichern.
Aretelborn! Hüsterlo! sagt' ich, und also heißen die Namen.
Lampen rief er darauf, und Lampe zauderte bebend.
Reinese rief: So kommt nur getrost, der König begehrt euch,
245 Will, ihr sollt bei Eid und bei Pflicht, die ihr neulich geleistet,
Wahrhaft reden; so zeiget denn an, wosern ihr es wisset,
Sagt, wo Hüsterlo liegt und Kretelborn? Lasset uns hören.

Rrefelborn nahe bei Hüfterlo. Hüfterlo nennen die Leute
250 Jenen Busch, wo Simonet lange, der Arumme, sich aushielt,
Falsche Münze zu schlagen mit seinen verwegnen Gesellen.
Vieles hab' ich daselbst von Frost und Hunger gelitten,
Wenn ich vor Kynen dem Hund in großen Nöthen geslüchtet.
Reinete sagte daraus: Ihr könnt euch unter die andern
255 Wieder stellen; ihr habet den König genugsam berichtet.
Und der König sagte zu Reinete: Seid mir zufrieden,
Daß ich hastig gewesen und eure Worte bezweiselt;
Aber sehet nun zu, mich an die Stelle zu bringen.

Reineke sprach: Wie schätzt' ich mich glücklich, geziemt' es mir heute

Mit dem König zu gehn und ihm nach Flandern zu folgen; 260 Aber es müßt' euch zur Sünde gereichen. So fehr ich mich schäme, Muß es heraus, wie gern ich es auch noch länger verschwiege. Jiegrim ließ vor einiger Zeit zum Monche fich weihen, Zwar nicht etwa dem Herren zu dienen, er diente dem Magen; Zehrte das Kloster fast auf, man reicht' ihm für Sechse zu effen, 265 Alles war ihm zu wenig; er klagte mir Hunger und Kummer; Endlich erbarmet' es mich, als ich ihn mager und krank fah, Half ihm treulich bavon, er ist mein naher Verwandter. Und nun hab' ich barum ben Bann bes Papstes verschulbet, Möchte nun ohne Verzug, mit eurem Wiffen und Willen, Meine Seele berathen und morgen mit Aufgang der Sonne, Gnab' und Ablaß zu suchen, nach Rom mich als Pilger begeben, Und von dannen über das Meer; so werden die Sünden Alle von mir genommen, und kehr' ich wieder nach Hause, Darf ich mit Ehren neben euch gehn. Doch that' ich es heute, 273 Würde jeglicher sagen: Wie treibt es jeto der König Wieder mit Reineken, den er vor kurzein zum Tode verurtheilt! Und der über das alles im Bann des Papftes verftrickt ift! Gnäbiger Herr, ihr seht es wohl ein, wir laffen es lieber.

Wahr, versetzte der König drauf: das konnt' ich nicht wiffen. 280 Bist du im Banne, so wär' mir's ein Vorwurf dich mit mir zu führen,

Lampe kann mich, oder ein andrer, zum Borne begleiten. Aber, Reineke, daß du vom Banne dich suchst zu befreien, Find' ich nütlich und gut. Ich gebe dir gnädigen Urlaub, Morgen bei Zeiten zu gehn; ich will die Wallfahrt nicht hindern. 285 Denn mir scheint, ihr wollt euch bekehren vom Bösen zum Suten. Gott gesegne den Vorsatz und lass' euch die Reise vollbringen! Sechster Gesang.

| • |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
| • |   |   |
|   |   | • |

So gelangte Reineke wieder zur Gnade des Königs. Und es trat der König hervor auf erhabene Stätte, Sprach vom Steine herab und hieß die sämmtlichen Thiere Stille schweigen; sie sollten in's Gras nach Stand und Geburt sich Riederlassen. Und Reineke stand an der Königin Seite; Aber der König begann mit großem Bedachte zu sprechen:

Schweiget und höret mich an, zusammen Bögel und Thiere, Arm' und Reiche, höret mich an, ihr Großen und Kleinen, Meine Baronen und meine Genoffen des Hofes und Hauses! 10 Reinete steht hier in meiner Gewalt; man dachte vor kurzem Ihn zu hängen, doch hat er bei Hofe so manches Geheimniß Dargethan, daß ich ihm glaube und wohlbedächtlich die Huld ihm Wieder schenke. So hat auch die Königin, meine Gemahlin, Sehr gebeten für ihn, so daß ich ihm günstig geworden, 13 Nich ihm völlig versöhnet und Leib und Leben und Güter Frei ihm gegeben. Es schützt ihn fortan und schirmt ihn mein Friede;

Run sei allen zusammen bei Leibesleben geboten: Reineken sollt ihr überall ehren mit Weib und mit Kindern, Wo sie euch immer bei Tag ober Nacht hinkünstig begegnen. Ferner hör' ich von Reinekens Dingen nicht weitere Klage; Hat er Übels gethan, so ist es vorüber; er wird sich Bessern, und thut es gewiß. Denn morgen wird er bei Zeiten Stab und Känzel ergreisen, als frommer Pilger nach Kom gehn, Und von dannen über das Meer; auch kommt er nicht wieder, Bis er vollkommenen Ablaß der sündigen Thaten erlangt hat. 25

Hinze wandte sich drauf zu Braun und Jsegrim zornig: Nun ift Mühe und Arbeit verloren! so rief er: o wär' ich Weit von hier! Ist Reineke wieder zu Gnaden gekommen, Braucht er jegliche Kunst, uns alle Drei zu verderben. Um ein Auge bin ich gebracht, ich fürchte für's andre!

30

35

Guter Rath ist theuer, versetzte der Braune: das seh' ich. Isegrim sagte dagegen: Das Ding ist seltsam! wir wollen Grad zum Könige gehn. Er trat verdrießlich mit Braunen Gleich vor König und Königin auf, sie redeten vieles Wider Reineken, redeten heftig; da sagte der König: Hörtet ihr's nicht? Ich hab' ihn auf's neue zu Gnaden empfangen. Jornig sagt' es der König und ließ im Augenblick beide Fahen, binden und schließen; denn er gedachte der Worte, Die er von Reineken hatte vernommen und ihres Verrathes.

So veränderte sich in dieser Stunde die Sache 40 Reinekens völlig. Er machte sich los, und seine Verkläger Wurden zu Schanden; er wußte sogar es tückisch zu lenken, Daß man dem Baren ein Stud von seinem Felle herabzog, Fuß lang, Fuß breit, daß auf die Reise baraus ihm ein Ranzel Fertig würde; so schien zum Pilger ihm wenig zu fehlen. Aber die Königin bat er, auch Schuh' ihm zu schaffen und sagte: Ihr erkennt mich, gnäbige Frau, nun einmal für euren Pilger; helfet mir nun, daß ich die Reise vollbringe. Jsegrim hat vier tüchtige Schuhe, da wär' es wohl billig, Daß er ein Paar mir bavon zu meinem Wege verließe; **50** Schafft mir fie, gnädige Frau, durch meinen Herren den König. Auch entbehrte Frau Gieremund wohl ein Paar von den ihren, Denn als Hausfrau bleibt fie doch meift in ihrem Gemache.

Diese Forberung fand die Königin billig. Sie können 55 Jedes wahrlich ein Paar entbehren! sagte sie gnädig. Reineke dankte darauf und sagte mit freudiger Beugung: Krieg' ich doch nun vier tüchtige Schuhe, da will ich nicht zaubern.

Alles Guten, was ich sofort als Pilger vollbringe, Werdet ihr theilhaft gewiß! ihr und mein gnädiger König: 60 Auf der Wallfahrt sind wir verpflichtet für alle zu beten, Die uns irgend geholfen. Es lohne Gott euch die Milde!

An den vorderen Füßen verlor Herr Jsegrim also Seine Schuhe bis an die Anorren; deßgleichen verschonte Man Frau Gieremund nicht, sie mußte die hintersten lassen.

So verloren sie beide die Haut und Klauen der Füße, Lagen erbärmlich mit Braunen zusammen und dachten zu sterben; Aber der Heuchler hatte die Schuh' und das Ränzel gewonnen, Trat herzu und spottete noch besonders der Wölsin: Liebe, Gute! sagt' er zu ihr: da sehet wie zierlich To Eure Schuhe mir stehn, ich hosse, sie sollen auch dauern. Manche Mühe gabt ihr euch schon zu meinem Verderben, Aber ich habe mich wieder bemüht; es ist mir gelungen. Habt ihr Freude gehabt, so kommt nun endlich die Reihe Wieder an mich; so pslegt es zu gehn, man weiß sich zu fassen. Ind nun reise, so kann ich mich täglich der lieben Verwandten Dankbar erinnern; ihr habt mir die Schuhe gefällig gegeben, Und es soll euch nicht reuen; was ich an Ablaß verdiene, Theil' ich mit euch, ich hol' ihn zu Rom und über dem Meere.

Und Frau Gieremund lag in großen Schmerzen, sie konnte 50 Fast nicht reden, doch griff sie sich an und sagte mit Seufzen: Unsre Sünden zu strafen, läßt Gott euch alles gelingen. Aber Jsegrim lag und schwieg mit Braunen zusammen; Beide waren elend genug, gebunden, verwundet, Und vom Feinde verspottet. Es fehlte Hinze der Kater; Reineke wünschte so sehr auch ihm das Wasser zu wärmen

Nun beschäftigte sich ber Heuchler am anderen Morgen Gleich die Schuhe zu schmieren, die seine Verwandten verlore Eilte dem Könige noch sich vorzustellen und fagte: Euer Anecht ift bereit den heiligen Weg zu betreten; Eurem Priefter werbet ihr nun in Gnaden befehlen, Daß er mich segne, damit ich von hinnen mit Zuversicht scheib Daß mein Ausgang und Eingang gebenebeit sei! so sprach e Und es hatte der König den Widder zu seinem Caplane; Alle geiftlichen Dinge beforgt er, es braucht ihn der König Auch zum Schreiber, man nennt ihn Bellyn. Da ließ er ihn rufe Sagte: Leset sogleich mir etliche heilige Worte Uber Reineken hier, ihn auf die Reise zu segnen, Die er vorhat; er gehet nach Rom und über das Waffer. Hänget das Ränzel ihm um, und gebt ihm den Stab in die Händ Und es erwiderte drauf Bellyn: Herr König, ihr habet, Glaub' ich, vernommen, daß Reineke noch vom Banne nic los ist.

Übels würd' ich beswegen von meinem Bischof erdulden, Der es leichtlich erfährt, und mich zu strafen Gewalt hat. Aber ich thue Reineken selbst nichts Grades noch Krumme Könnte man freilich die Sache vermitteln, und sollt' es keinelben Vorwurf

Mir bei'm Bischof, Herrn Ohnegrund, werden, zürnte nicht etn Drüber der Propst, Herr Losefund, oder der Dechant Rapiamus, ich segnet' ihn gern nach eurem Besehle.

Und der König versetzte: Was soll das Reimen und Reder Viele Worte laßt ihr uns hören und wenig dahinter. Leset ihr über Reineke mir nicht Grades noch Krummes, Frag' ich den Teufel darnach! Was geht mich der Bischof im Dom an?

Reineke macht die Wallfahrt nach Rom, und wollt ihr das hindern?

Angstlich kraute Bellyn sich hinter den Ohren; er scheute 115 Seines Königes Jorn, und sing sogleich aus dem Buch an Über den Pilger zu lesen, doch dieser achtet' es wenig. Was es mochte, half es denn auch, das kann man sich denken.

Und nun war der Segen gelesen, da gab man ihm weiter Ränzel und Stab, der Pilger war fertig, so log er die Wallfahrt. 120 Falsche Thränen liefen dem Schelmen die Wangen herunter, Und benetzten den Bart, als fühlt' er die schmerzlichste Reue. Freilich schmerzt' es ihn auch, daß er nicht alle zusammen, Wie sie waren, in's Unglud gebracht, und drei nur geschändet. Doch er stand und bat, sie möchten alle getreulich 125 Für ihn beten, so gut sie vermöchten. Er machte nun Anstalt Fort zu eilen, er fühlte fich schuldig und hatte zu fürchten. Reinete, jagte ber König: ihr seid mir so eilig! Warum das? -Wer was Gutes beginnt soll niemals weilen, versetzte Reineke drauf: ich bitt' ench um Urlaub, es ist die gerechte 130 Stunde gekommen, gnädiger Herr, und lasset mich wandern. Habet Urlaub, sagte der König, und also gebot er Sammtlichen herren bes hofs, bem falschen Pilger ein Studchen Beges zu folgen und ihn zu begleiten. Es lagen indeffen Braun und Ifegrim, beibe gefangen, in Jammer und Schmerzen.

Und so hatte benn Reineke wieder die Liebe des Königs Böllig gewonnen und ging mit großen Ehren von Hofe, Schien mit Ränzel und Stab nach dem heiligen Grabe zu wallen, Hatt' er dort gleich so wenig zu thun, als ein Maibaum in Nachen.

Sanz was anders führt' er im Schilde. Nun war ihm gelungen, Einen flächsenen Bart und eine wächserne Nase 140 Seinem König zu drehen; es mußten ihm alle Verkläger Folgen, da er nun ging, und ihn mit Ehren begleiten. Und er konnte die Tücke nicht lassen und sagte noch scheidend: Sorget, gnädiger Herr, daß euch die beiden Verräther Nicht entgehen und haltet sie wohl im Kerker gebunden. 145 Würden sie frei, sie ließen nicht ab mit schändlichen Werken. Eurem Leben drohet Gesahr, Herr König, bedenkt es!

Und so ging er dahin mit stillen frommen Gebärden, Mit einfältigem Wesen, als wüßt' er's eben nicht anders. Drauf erhub sich ber König zurück zu seinem Palaste, 150 Sämmtliche Thiere folgten dahin. Nach seinem Befehle Hatten fie Reineken erst ein Stückhen Weges begleitet; Und es hatte der Schelm sich ängstlich und traurig gebärdet, Daß er manchen gutmuthigen Mann zum Mitleid bewegte. Lampe der Hase besonders war sehr bekümmert. Wir sollen, Lieber Lampe, sagte ber Schelm: und sollen wir scheiben? Möcht' es euch und Bellyn dem Widder heute belieben, Meine Straße mit mir noch ferner zu wandeln! Ihr würdet Mir durch eure Gesellschaft die größte Wohlthat erzeigen. Ihr seid angenehme Begleiter und redliche Leute, 160 Jedermann redet nur Gutes von euch, das brächte mir Chre; Geistlich seid ihr und heiliger Sitte. Ihr lebet gerade, Wie ich als Klausner gelebt. Ihr laßt euch mit Kräutern begnügen,

Pfleget mit Laub und Graß den Hunger zu stillen, und fraget Nie nach Brot oder Fleisch, noch andrer besonderer Speise. 168 Also konnt' er mit Lob der beiden Schwäche bethören; Beide gingen mit ihm zu seiner Wohnung und sahen Malepartus die Burg, und Reineke sagte zum Widder:

Bleibet hieraußen, Bellyn, und lagt die Grafer und Krauter 170 Rach Belieben euch schmeden; es bringen diese Gebirge Manche Gewächse hervor, gesund und guten Geschmackes. Lampen nehm' ich mit mir; boch bittet ihn, daß er mein Weib mir Tröften möge, die schon sich betrübt, und wird fie vernehmen, Daß ich nach Rom als Pilger verreise, so wird sie verzweifeln. 175 Suße Worte brauchte der Fuchs, die zwei zu betriegen. Lampen führt' er hinein, da fand er die traurige Füchsin Liegen neben den Kindern, von großer Sorge bezwungen: Denn fie glaubte nicht mehr, daß Reineke sollte von Hofe Bieberkehren. Run fah fie ihn aber mit Ränzel und Stabe; 180 Wunderbar tam es ihr vor, und sagte: Reinhart, mein Lieber, Saget mir doch, wie ift's euch gegangen? Was habt ihr erfahren? Und er sprach: Schon war ich verurtheilt, gefangen, gebunden, Aber der König bezeigte sich gnädig, befreite mich wieder, Und ich zog als Pilger hinweg; es blieben zu Bürgen 185 Braun und Jegrim beide zurück. Dann hat mir der König Lampen zur Gühne gegeben und was wir nur wollen, geschieht ihm. Denn es fagte ber König zulett mit gutem Bescheibe: Lampe war es, der dich verrieth. So hat er wahrhaftig Große Strafe verdient und soll mir alles entgelten. 190 Aber Lampe vernahm erschrocken die drohenden Worte,

War verwirrt und wollte sich retten und eilte zu fliehen. Reineke schnell vertrat ihm das Thor, es saßte der Mörder Bei dem Halse den Armen, der laut und gräßlich um Hülse Schrie: O helset, Bellyn! Ich bin verloren! Der Pilger 195 Bringtmich um! Doch schrie er nicht lange: denn Reineke hatt' ihm

Bald die Kehle zerbissen. Und so empfing er den Gastfreund. Rommt nun, sagt' er: und essen wir schnell, denn fett ist der Hase, Guten Geschmackes. Er ist wahrhaftig zum erstenmal etwas Rüte, der alberne Geck; ich hatt' es ihm lange geschworen.

200 Aber nun ist es vorbei; nun mag der Verräther verklagen!

Reineke machte sich dran mit Weib und Kindern, sie pstückten Gilig dem Hasen das Fell und speis'ten mit gutem Behagen. Köstlich schneckt' es der Füchsin, und einmal über das andre: Dank sei König und Königin! rief sie: wir haben durch ihre Gnade das herrliche Mahl, Gott mög' es ihnen belohnen! 2015 Esset nur, sagte Reineke, zu; es reichet für dießmal; Alle werden wir satt, und mehreres denk' ich zu holen: Denn es müssen doch alle zuletzt die Zeche bezahlen, Die sich an Reineken machen und ihm zu schaden gedenken.

Und Frau Ermelyn sprach: Ich möchte fragen, wie seid ihr 210 Los und ledig geworden? Ich brauchte, sagt' er dagegen, Viele Stunden, wollt' ich erzählen, wie sein ich den König Umgewendet und ihn und seine Gemahlin betrogen. Ia, ich läugn' es euch nicht, es ist die Freundschaft nur dünne Zwischen dem König und mir und wird nicht lange bestehen. 215 Wenn er die Wahrheit erfährt, er wird sich grimmig entrüsten. Kriegt er mich wieder in seine Gewalt, nicht Gold und nicht Silber Könnte mich retten, er solgt mir gewiß und sucht mich zu fangen. Keine Gnade darf ich erwarten, das weiß ich am besten; Ungehangen läßt er mich nicht, wir müssen uns retten.

Laßt uns nach Schwaben entfliehn! bort kennt uns niemand; wir halten
Uns nach Landes Weise daselbst. Hilf Himmel! es sindet
Süße Speise sich da und alles Guten die Fülle:
Hühner, Gänse, Hasinchen, und Zuder und Datteln,
Feigen, Rosinen, und Vögel von allen Arten und Größen; 225
Und man bäckt im Lande das Brot mit Butter und Eiern.
Rein und klar ist das Wasser, die Luft ist heiter und lieblich,
Fische gibt es genug, die heißen Gallinen und andre
Heißen Pullus und Gallus und Anas, wer nennte sie alle?

Das sind Fische nach meinem Geschmack! Da brauch' ich nicht eben Tief in's Wasser zu tauchen; ich habe sie immer gegessen, Da ich als Klausner mich hielt. Ja, Weibchen, wollen wir endlich Friede genießen, so müssen wir hin, ihr müßt mich begleiten.

Run versteht mich nur wohl: es ließ mich dießmal der König Wieder entwischen, weil ich ihm log von seltenen Dingen. König Emmerichs herrlichen Schatz versprach ich zu liesern; Den beschrieb ich, er läge bei Kretelborn. Werden sie kommen, Dort zu suchen, so sinden sie leider nicht dieses, noch jenes, Werden vergeblich im Boden wühlen, und siehet der König Dergestalt sich betrogen, so wird er schrecklich ergrimmen. Denn was ich für Lügen ersann, bevor ich entwischte, Könnt ihr denken; fürwahr es ging zunächst an den Kragen! Riemals war ich in größerer Noth, noch schlimmer geängstigt, Rein! ich wünsche mir solche Gesahr nicht wieder zu sehen.

245 Kurz es mag mir begegnen was will, ich lasse mich niemals Wieder zu geben; es brauchte wahrhaftig die größte Gewandtheit, Meinen Daumen mit Roth aus seinem Munde zu bringen.

Und Frau Ermelyn sagte betrübt: Was wollte das werden?
250 Elend sind wir und fremd in jedem anderen Lande;
Hier ist alles nach unserm Begehren. Ihr bleibet der Meister Eurer Bauern. Und habt ihr ein Abenteuer zu wagen Denn so nöthig? Fürwahr um Ungewisses zu suchen,
Das Gewisse zu lassen ist weder räthlich noch rühmlich.
255 Leben wir hier doch sicher genug! Wie start ist die Veste!
Überzög' uns der König mit seinem Heere, belegt' er
Auch die Straße mit Macht; wir haben immer so viele Seitenthore, so viel geheime Wege, wir wollen

Slücklich entkommen. Ihr wißt es ja besser, was soll ich es sagen; Uns mit Macht und Gewalt in seine Hände zu kriegen, <sup>260</sup> Viel gehörte dazu. Es macht mir keine Besorgniß. Aber daß ihr über das Meer zu gehen geschworen, Das betrübt mich. Ich sasse mich kaum. Was könnte das werden!

Liebe Frau, bekümmert euch nicht! versetzte dagegen Reineke: höret mich an und merket: besser geschworen 265 Als verloren! So sagte mir einst ein Weiser im Beichtstuhl: Ein gezwungener Eid bedeute wenig. Das kann mich Reinen Ragenschwanz hindern! Ich meine den Gid, versteht nur. Wie ihr gesagt habt, soll es geschehen. Ich bleibe zu Hause. Wenig hab' ich fürwahr in Rom zu suchen, und hätt' ich 270 Zehen Eide geschworen, so wollt' ich Jerusalem nimmer Sehen; ich bleibe bei euch und hab' es freilich bequemer; Andrer Orten find' ich's nicht beffer, als wie ich es habe. Will mir der König Verdruß bereiten, ich muß es erwarten, Stark und zu mächtig ist er für mich; doch kann es gelingen, 275 Daß ich ihn wieder bethöre, die bunte Kappe mit Schellen über die Ohren ihm schiebe. Da soll er's, wenn ich's erlebe, Schlimmer finden als er es sucht. Das sei ihm geschworen!

Ungeduldig begann Bellyn am Thore zu schmählen: Lampe, wollt ihr nicht fort? So kommt doch! lasset uns gehen! 280 Reineke hört' es und eilte hinaus und sagte: Mein Lieber, Lampe bittet euch sehr ihm zu vergeben, er freut sich Drinn mit seiner Frau Muhme, das werdet ihr, sagt er, ihm gönnen.

Gehet sachte voraus. Denn Ermelyn, seine Frau Muhme, Läßt ihn so bald nicht hinweg; ihr werdet die Freude nicht stören. 285

Da versette Bellyn: Ich hörte schreien, was war es? Lampen hört' ich; er rief mir: Bellyn! zu Hülfe! zu Hülfe! Habt ihr ihm etwas Übels gethan? Da fagte ber kluge Reineke: Höret mich recht! Ich sprach von meiner gelobten 290 Wallfahrt; da wollte mein Weib darüber völlig verzweifeln, Es befiel fie ein tödtlicher Schrecken, fie lag uns in Ohnmacht. Lampe fah das und fürchtete sich und in der Verwirrung Rief er: Helfet, Bellyn, Bellyn! o, saumet nicht lange, Meine Muhme wird mir gewiß nicht wieder lebendig! 295 So viel weiß ich, sagte Bellyn: er hat ängstlich gerufen. Richt ein Härchen ift ihm verlett, verschwur sich der Falsche; Lieber möchte mir felbst als Lampen was Boses begegnen. Hörtet ihr? sagte Reineke drauf: es bat mich der König Geftern, tam' ich nach Hause, ba sout' ich in einigen Briefen 300 Über wichtige Sachen ihm meine Gebanken vermelben. Lieber Neffe, nehmet sie mit; ich habe sie fertig. Schone Dinge sag' ich barin und rath' ihm das Klügste. Lampe war über die Maßen vergnügt, ich hörte mit Freuden Ihn mit seiner Frau Muhme sich alter Geschichten erinnern. 305 Wie fie schwatten! sie wurden nicht satt! Sie aßen und tranken; Freuten sich über einander; indessen schrieb ich die Briefe.

Lieber Reinhart, sagte Bellyn: ihr müßt nur die Briefe Wohl verwahren; es sehlt sie einzustecken ein Täschchen.
Wenn ich die Siegel zerbräche, das würde mir übel bekommen.
310 Reineke sagte: Das weiß ich zu machen. Ich denke, das Känzel, Das ich aus Braunens Felle bekam, wird eben sich schicken, Es ist dicht und stark, darin verwahr' ich die Briefe.
Und es wird euch dagegen der König besonders belohnen; Er empfängt euch mit Ehren, ihr seid ihm dreimal willkommen.
315 Alles das glaubte der Widder Bellyn. Da eilte der andre Wieder in's Haus, das Känzel ergriff er und steckte behende

Lampens Haupt, des ermordeten, drein, und dachte daneben, Wie er dem armen Bellyn die Tasche zu öffnen verwehrte.

Und er sagte, wie er heraus kam: Hänget das Ränzel Nur um den Hals und laßt euch, mein Neffe, nicht etwa gelüsten 320 In die Briefe zu sehen; es wäre schädliche Neugier: Denn ich habe sie wohl verwahrt, so müßt ihr sie lassen. Selbst das Ränzel öffnet mir nicht! Ich habe den Anoten Künstlich geknüpft, ich pflege das so in wichtigen Dingen Zwischen dem König und mir; und sindet der König die Riemen 325 So verschlungen, wie er gewohnt ist, so werdet ihr Gnade Und Geschenke verdienen als zuverlässiger Bote.

Ja sobald ihr den König erblickt und wollt noch in beff'res Ansehn euch setzen bei ihm, so laßt ihn merken, als hättet Ihr mit gutem Bedacht zu diesen Briefen gerathen, 330 Ja dem Schreiber geholfen; es bringt euch Vortheil und Ehre. Und Bellyn ergötzte sich sehr und sprang von der Stätte, Wo er stand, mit Freuden empor und hierhin und borthin, Sagte: Reineke! Reffe und Herr, nun seh' ich, ihr liebt mich, Wollt mich ehren. Es wird vor allen Herren des Hofes 335 Mir zum Lobe gereichen, daß ich so gute Gedanken, Schöne zierliche Worte zusammen bringe. Denn freilich Weiß ich nicht zu schreiben, wie ihr; doch sollen sie's meinen Und ich dank' es nur euch. Zu meinem Besten geschah es, Daß ich euch folgte hierher. Nun fagt, was meint ihr noch weiter? 340

Geht nicht Lampe mit mir in dieser Stunde von hinnen?

Nein! versteht mich! sagte der Schalk: noch ist es unmöglich. Geht allmählich voraus, er soll euch folgen, sobald ich Einige Sachen von Wichtigkeit ihm vertraut und befohlen.

345 Gott sei bei euch! sagte Bellyn: so will ich denn gehen. Und er eilete sort; um Mittag gelangt' er nach Hofe.

Als ihn der König ersah und zugleich das Känzel erblickte, Sprach er: Saget, Bellyn, von wannen kommt ihr? und wo ist Reineke blieben? Ihr traget das Känzel, was soll das bedeuten? 350 Da versette Bellyn: Er bat mich, gnädigster König, Euch zwei Briefe zu bringen, wir haben sie beide zusammen Ausgedacht. Ihr sindet subtil die wichtigsten Sachen Abgehandelt, und was sie enthalten, das hab' ich gerathen; hier im Känzel sinden sie sich; er knüpfte den Knoten.

- 11 Und es ließ der König sogleich dem Biber gebieten,
  Der Notarius war und Schreiber des Königs, man nennt ihn
  Bokert. Es war sein Geschäft, die schweren wichtigen Briese
  Bor dem König zu lesen, denn manche Sprache verstand er.
  Auch nach hinzen schickte der König, er sollte dabei sein.

  200 Als nun Bokert den Knoten mit hinze seinem Gesellen
  Aufgelöset, zog er das haupt des ermordeten hasen
  Mit Erstaunen hervor und ries: Das heiß' ich mir Briese!
  Seltsam genug! Wer hat sie geschrieben? Wer kann es erklären?
  Dieß ist Lampens Kopf, es wird ihn niemand verkennen.
- Sentte sein Haupt und sprach: D, Reineke! hätt' ich dich wieder! König und Königin beibe betrübten sich über die Maßen. Reineke hat mich betrogen! so rief der König. D, hätt' ich Seinen schändlichen Lügen nicht Glauben gegeben! so rief er, so Schien verworren, mit ihm verwirrten sich alle die Thiere.

Aber Lupardus begann, des Königs naher Berwandter: Traun! ich sehe nicht ein, warum ihr also betrübt seid, Und die Königin auch. Entfernet diese Gedanken; Fasset Muth! es möcht' euch vor allen zur Schande gereichen. Seid ihr nicht Herr? Es müssen euch alle die hier sind gehorchen. 375

Eben deswegen, versetzte der König: so laßt euch nicht wundern,

Daß ich im Herzen betrübt bin. Ich habe mich leider vergangen. Denn mich hat der Verräther mit schändlicher Tücke bewogen, Meine Freunde zu strasen. Es liegen beide geschändet, Braun und Isegrim; sollte mich's nicht von Herzen gereuen? 380 Ehre bringt es mir nicht, daß ich den besten Baronen Meines Hoses so übel begegnet, und daß ich dem Lügner So viel Glauben geschenkt und ohne Vorsicht gehandelt. Meiner Frauen folgt' ich zu schnell. Sie ließ sich bethören, Bat und slehte für ihn; o wär' ich nur sester geblieben! 385 Run ist die Reue zu spät, und aller Kath ist vergebens.

Und es sagte Lupardus: Herr König, höret die Bitte, Trauert nicht länger! was Übels geschehen ift, läßt sich vergleichen.

Gebet dem Bären, dem Wolfe, der Wölfin, zur Sühne den Widder;

390

395

Denn es bekannte Bellyn gar offen und kecklich, er habe Lampens Tod gerathen; das mag er nun wieder bezahlen! Und wir wollen hernach zusammen auf Reineken losgehn, Werden ihn fangen, wenn es geräth; da hängt man ihn eilig; Kommt er zum Worte, so schwätzt er sich los und wird nicht gehangen.

Aber ich weiß es gewiß, es laffen sich jene versöhnen.

Und der König hörte das gern; er sprach zu Lupardus: Euer Rath gefällt mir; so geht nun eilig und holet Mir die beiden Baronen; sie sollen sich wieder mit Ehren In dem Rathe neben mich setzen. Laßt mir die Thiere 400 Sämmtlich zusammen berufen, die hier bei Hose gewesen; Alle sollen erfahren, wie Reineke schändlich gelogen, Wie er entgangen, und dann mit Bellyn den Lampe getöbtet. Alle sollen dem Wolf und dem Bären mit Ehrfurcht begegnen, Und zur Sühne geb' ich den Herren, wie ihr gerathen, 405 Den Verräther Bellyn und seine Verwandten auf ewig.

Und es eilte Lupardus, bis er die beiden Gebundnen Braun und Jsegrim fand. Sie wurden gelöset; da sprach er: Guten Trost vernehmet von mir! Ich bringe des Königs Festen Frieden und freies Geleit. Versteht mich, ihr Herren: 410 Hat der König euch Übels gethan, so ist es ihm selber Leid, er läßt es euch sagen, und wünscht euch beide zufrieden; Und zur Sühne sollt ihr Bellyn mit seinem Geschlechte, Ja mit allen Verwandten auf ewige Zeiten empfahen. Ohne weiteres tastet sie an, ihr möget im Walde,
415 Möget im Felde sie sinden, sie sind euch alle gegeben. Dann erlaubt euch mein gnädiger Herr noch über das alles, Reineten, der euch verrieth, auf jede Weise zu schaden: Ihn, sein Weib und Kinder und alle seine Verwandten Mögt ihr verfolgen, wo ihr sie tresst, es hindert euch niemand.

- Diese köstliche Freiheit verkünd' ich im Namen des Königs. Er und alle, die nach ihm herrschen, sie werden es halten! Nur vergesset denn auch, was euch Verdrießlichs begegnet, Schwöret ihm treu und gewärtig zu sein, ihr könnt es mit Ehren, Nimmer verletzt er euch wieder; ich rath' euch, ergreiset den Vorschlag.
- Mit dem Halse bezahlen, und alle seine Verwandten Werden noch immer verfolgt von Isegrims mächtiger Sippschaft.

So begann der ewige Haß. Nun fahren die Wölfe Ohne Scheu und Scham auf Lämmer und Schafe zu wüthen Fort, sie glauben das Recht auf ihrer Seite zu haben; 430 Reines verschonet ihr Grimm, sie lassen sich nimmer versöhnen. Aber um Brauns und Isegrims willen und ihnen zu Ehren Ließ der König den Hof zwölf Tage verlängern; er wollte Öffentlich zeigen, wie Ernst es ihm sei, die Herrn zu versöhnen. Siebenter Gefang.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

Und nun sah man den Hof gar herrlich bestellt und bereitet, Manche Ritter kamen dahin; den sämmtlichen Thieren Folgten unzählige Vögel und alle zusammen verehrten Braun und Isegrim hoch, die ihrer Leiden vergaßen.

5 Da ergöhte sich festlich die beste Gesellschaft, die jemals Rur beisammen gewesen; Trompeten und Pauken erklangen, Und den Hostanz sührte man auf mit guten Manieren. Überstüssig war alles bereitet, was jeder begehrte.

Boten auf Boten gingen in's Land und luden die Gäste,

10 Vögel und Thiere machten sich auf; sie kamen zu Paaren,
Reiseten hin bei Tag und bei Nacht, und eilten zu kommen.

Aber Reineke Fuchs lag auf der Lauer zu Hause, Dachte nicht nach Hose zu gehn, der verlogene Pilger; Wenig Dankes erwartet' er sich. Nach altem Gebrauche 15 Seine Tücke zu üben gesiel am besten dem Schelme. Und man hörte bei Hos die allerschönsten Gesänge; Speis' und Trank ward über und über den Gästen gereichet; Und man sah turnieren und sechten. Es hatte sich jeder Ju den Seinen gesellt, da ward getanzt und gesungen, 20 Und man hörte Pseisen dazwischen und hörte Schalmeien. Freundlich schaute der König von seinem Saale hernieder; Ihm behagte das große Getümmel, er sah es mit Freuden.

Und acht Tage waren vorbei (es hatte ber König Sich zu Tafel gesetzt mit seinen ersten Baronen, Neben der Königin saß er), und blutig kam das Kaninchen 25 Vor den König getreten und sprach mit traurigem Sinne:

Herr! Herr König! und alle zusammen! erbarmet euch meiner!

Denn ihr habt so argen Verrath und mördrische Thaten, Wie ich von Reineken dießmal erduldet, nur selten vernommen. Gestern Morgen sand ich ihn sitzen, es war um die sechste 30 Stunde, da ging ich die Straße vor Malepartus vorüber; Und ich dachte den Weg in Frieden zu ziehen. Er hatte, Wie ein Pilger gekleidet, als läs er Morgengebete, Sich vor seine Pforte gesett. Da wollt ich behende Meines Weges vorbei, zu eurem Hose zu kommen.

35 Als er mich sah, erhub er sich gleich und trat mir entgegen, Und ich glaubt er wollte mich grüßen; da saßt er mich aber Mit den Psoten gar mörderlich an, und zwischen den Ohren Fühlt ich die Klauen und dachte wahrhaftig das Haupt zu verlieren:

Denn sie sind lang und scharf, er druckte mich nieder zur Erde. 40 Blücklicherweise macht' ich mich los, und da ich so leicht bin Konnt' ich entspringen; er knurrte mir nach und schwur mich zu sinden.

Aber ich schwieg und machte mich fort, doch leider behielt er Mir ein Ohr zurück, ich komme mit blutigem Haupte. Seht vier Löcher trug ich davon! Ihr werdet begreifen, Wie er mit Ungestüm schlug, fast wär' ich liegen geblieben. Nun bedenket die Noth, bedenket euer Geleite! Wer mag reisen? wer mag an eurem Hose sich sinden, Wenn der Räuber die Straße belegt und alle beschäbigt?

45

50

Und er endigte kaum, da kam die gesprächige Krähe, Merkenau, sagte: Würdiger Herr und gnädiger König! Traurige Mahre bring' ich vor euch, ich bin nicht im Stande Biel zu reden vor Jammer und Angit, ich fürchte, das bricht mir Roch das herz: so jammerlich Ting begegnet mir heute.

so Scharsenebbe, mein Weib, und ich wir gingen zusammen heute früh, und Reinele lag für todt auf der Heide,

Beide Augen im Lopse verlehrt, es hing ihm die Zunge Weit zum offenen Runde beraus. Da fing ich vor Schreden Laut an zu schrein. Er regte sich nicht, ich schrie und beslagt' ihn,

vo Rief: C weh mir! und Ach! und wiederholte die Klage:

Ach! er ist todt! wie dauert er mich! Wie bin ich besümmert!

Meine Frau betrühte sich auch; wir jammerten beide.

Und ich betastet ihm Bauch und Hann, ob irgend der Athem

Einiges Leben verrieth'; allein sie lauschte vergebens:

Beide hätten wir drauf geschworen. Kun höret das Unglich.

Wie fie nun traurig und ohne Beforgnis dem Munde des Schelmen

Ihren Schnabel näher gebracht, bemerkt' es der Unhold, Schnappte grimmig nach ihr und ris das Haunt ihr berunter.

Wie ich erschrack, das will ich nicht lagen. Oweh mir' o weh mir' Schrie ich und rief. Da schos er bervor und schnappte mir einmal Anch nach mir; da suhr ich zusammen und eilte zu klieben. Wär' ich nicht so behende gewesen, er hätte nuch gleichfalls Feit gehalten; mit Kath entlam ich den Klauen des Märders; wir klath entlam ich den Klauen des Märders; wir klath entlam ich den Klauen des Märders; wiehen Vaum! Ohärd ich mein wauriges veben Richt gerettet! ich sah mein Weih in des Gösewichts Klauen. Ach! er hatte die Gute gar bald zegessen. Er schien mir So begierig und hungrig, ils wollt er noch einige sveisen; Richt ein Beinchen ließ er zumid, kein Knöchelchen übrig.

Solchen Jammer sah ich mir in! Er eilze von dannen.

An die Stätte; da fand ich nur Blut und wenige Federn Meines Weibes. Ich bringe sie her, Beweise der Unthat. Ach erbarmt euch, gnädiger Herr, denn solltet ihr dießmal Diesen Verräther verschonen, gerechte Rache verzögern, Eurem Frieden und Eurem Geleite nicht Nachdruck verschaffen, Vieles würde darüber gesprochen, es würd' euch mißsallen. Denn man sagt: der ist schuldig der That, der zu strafen Gewalt hat,

85

90

Und nicht strafet; es spielet alsbann ein jeder den Herren. Eurer Würde ging' es zu nah, ihr mögt es bedenken.

Also hatte der Hof die Klage des guten Kaninchens
Und der Krähe vernommen. Da zürnte Nobel, der König,
Rief: So sei es geschworen bei meiner ehlichen Treue,
Diesen Frevel bestraf' ich, man soll es lange gedenken!
Wein Geleit und Gebot zu verhöhnen! Ich will es nicht dulden. Sar zu leicht vertraut' ich dem Schelm und ließ ihn entkommen,
Stattet' ihn selbst als Pilger noch aus und sah ihn von hinnen
Scheiden, als ging' er nach Kom. Was hat uns der Lügner nicht
alles

Aufgeheftet! Wie wußt' er sich nicht der Königin Vorwort Leicht zu gewinnen! Sie hat mich beredet, nun ist er entkommen; 100 Aber ich werde der letzte nicht sein, den es bitter gereute, Frauenrath befolget zu haben. Und lassen wir länger Ungestraft den Bösewicht laufen, wir müssen uns schämen. Immer war er ein Schalt und wird es bleiben. Bedenket Nun zusammen, ihr Herren, wie wir ihn fahen und richten! 105 Greisen wir ernstlich dazu, so wird die Sache gelingen.

Isegrimen und Braunen behagte die Rede des Königs. Werden wir doch am Ende gerochen! so dachten sie beide. Aber sie trauten sich nicht zu reden, sie sahen, der König

110 War verftörten Gemüths und zornig über die Maßen. Und die Königin sagte zulett: Ihr solltet so heftig, Gnädiger Herr, nicht zürnen, so leicht nicht schwören; es leidet Euer Ansehn dadurch und eurer Worte Bedeutung. Denn wir sehen die Wahrheit noch keinesweges am Tage; 115 Ift boch erft der Beklagte zu hören. Und wär' er zugegen, Burde mancher verstummen, der wider Reineken redet. Beibe Parteien find immer zu hören; benn mancher Berwegne Rlagt um feine Verbrechen zu beden. Für klug und verftändig Hielt ich Reineken, dachte nichts Boses und hatte nur immer 120 Euer Bestes vor Augen, wiewohl es nun anders gekommen. Denn fein Rath ist gut zu befolgen, wenn freilich fein Leben Manchen Tadel verdient. Dabei ift seines Geschlechtes Große Verbindung wohl zu bebenken. Es werden die Sachen Richt durch Übereilung gebeffert, und was ihr beschließet, 125 Werbet ihr dennoch zulett als Herr und Gebieter vollziehen.

Und Lupardus sagte darauf: Ihr höret so manchen; Höret diesen denn auch. Er mag sich stellen, und was ihr Dann beschließt, vollziehe man gleich. So denken vermuthlich Diese sämmtlichen Herrn mit eurer edlen Gemahlin.

Jegrim sagte barauf: Ein jeder rathe zum Besten! Herr Lupardus, höret mich an. Und wäre zur Stunde Reineke hier und entledigte sich der doppelten Klage Dieser beiden, so wär' es mir immer ein Leichtes zu zeigen, Daß er das Leben verwirkt. Allein ich schweige von allem, vie swir ihn haben. Und habt ihr vergessen, wie sehr er den König Vit dem Schaße belogen? Den sollt' er in Hüsterlo neben Krekelborn sinden, und was der groben Lüge noch mehr war. Alle hat er betrogen und mich und Braunen geschändet; Aber ich sehe mein Leben daran. So treibt es der Lügner

Auf der Heide. Kun streicht er herum und raubet und mordet. 1400 Deucht es dem Könige gut und seinen Herren, so mag man Also versahren. Doch, wär'es ihm Ernst, nach Hofe zu kommen, Hätt' er sich lange gefunden. Es eilten die Boten des Königs Durch das Land die Gäste zu laden, doch blieb er zu Hause.

Und es sagte der König darauf: Was sollen wir lange hier ihn erwarten? Bereitet euch alle (so sei es geboten!)
Mir am sechsten Tage zu solgen. Denn wahrlich das Ende Dieser Beschwerden will ich erleben. Was sagen die Herren?
Wär' er nicht sähig zuletzt ein Land zu Grunde zu richten?
Macht euch sertig, so gut ihr nur könnt, und kommet im Harnisch, 150 Rommt mit Bogen und Spießen und allen andern Gewehren,
Und betragt euch wacker und brav! Es führe mir jeder,
Denn ich schlage wohl Ritter im Felde, den Ramen mit Ehren.
Malepartus die Burg belegen wir; was er im Haus hat,
Wollen wir sehen. Da riesen sie alle: Wir werden gehorchen! 155

Also dachte der König und seine Genossen die Beste Malepartus zu stürmen, den Juchs zu strasen. Doch Grimbart, Der im Rathe gewesen, entsernte sich heimlich und eilte Reineten auszusuchen und ihm die Nachricht zu bringen; Traurend ging er und klagte vor sich und sagte die Worte: 160 Ach, was kann es nun werden, mein Cheim! Billig bedauert Dich dein ganzes Geschlecht, du Haupt des ganzen Geschlechtes! Vor Gerichte vertratest du uns, wir waren geborgen: Niemand konnte bestehn vor dir und deiner Gewandtheit.

So erreicht' er das Schloß, und Reineken fand er im Freien 163 Sitzen; er hatte sich erst zwei junge Tauben gefangen; Aus dem Reste wagten sie sich den Flug zu versuchen, Aber die Federn waren zu kurz; sie sielen zu Boden, Richt im Stande nich wieder zu heben, und Reinele griff fie; Denn oft ging er umher zu jagen. Da fah er von weiten Grimbart kommen und wartete fein, er prüft ihn und fagte: Seid mir, Resse, willbummen von allen meines Geschlechtes! Barum lauft ihr so sehr? Ihr leicher! bringt ihr mas Reues? Ihm erwiderte Grimbart: Die Zeitung, die ich vermelne.
125 Klingt nicht tröstlich, ihr sehr, ich lamm in Angsten gelaufen; Leben und Gut ist alles verlaren. Ich habe ves Kinigs Jorn gesehen; er schwört euch zu saben und schandlich zu ihoten.

Joen gesehen; er schwört euch zu fahen und ichandlich zu idoten. Allen hat er besohlen, im sechsten Lage zemasknet Hier zu erscheinen mit Bogen und Schwert mit Bücklen und

Pagen.

Ilegrim aber und Braun find mit dem Könige mieden Besser vertraut uts ich nur mimer mit such din und tales Bas sie wollen geschieht. Den quistlächsten Nötider und klauder Schit eich Isegrim dast und in weregt in den König. us Er wird Marschall, ihr werder is sehen in nemigen Uberden. Tas Kannachen erschien, dagt die Krade, sie dunchten Große Klagen gegen sich dem Ind inde nes nus ihr derhindten Tiesmal sahen, so lebt ihr nach lange vos nus ich derhindten

Beiter nichts' verfeste der Fucks Das ficht in ch ihm illes im Keinen Küfferling im Laa kate der kanig in t feinem Ganzen Kaice dovvett und werfoch zelant ind zelähnoren Konni ich inv fether dakim ich kehe nich iher in ille Denn sie enthen und auchen und vissen is inniner zu ibesten. Tieher Kesse läset das fahren ind folgt nich ind siehe ses wieher des eines fahren ind folgt nich ind sehen zelähnen Inden keinen Jung und sein, Es diecht nich ins die dan illen hernaben Jung und sein. Es diecht nich ins die dan illen hernaben Denn sie sind keint zu verdauen nan fahlast in ihr ihen inn inn

Und die Knöchelchen schmeden so süß! sie schmelzen im Munde, Sind halb Milch, halb Blut. Die leichte Speise bekommt mir, Und mein Weib ist von gleichem Geschmad. So kommt nur, sie wird uns

Freundlich empfangen; doch merke sie nicht, warum ihr gekommen!

200

Jede Kleinigkeit fällt ihr auf's Herz und macht ihr zu schaffen. Morgen geh' ich nach Hofe mit euch; da hoff' ich, ihr werdet, Lieber Neffe, mir helfen, so wie es Verwandten geziemet.

Leben und Gut verpflicht' ich euch gern zu eurem Behufe, 205 Sagte der Dachs, und Reineke sprach: Ich will es gedenken; Leb' ich lange, so soll es euch frommen! Der andre versetze: Tretet immer getrost vor die Herren und wahret zum besten Eure Sache, sie werden euch hören; auch stimmte Lupardus Schon dahin, man sollt' euch nicht strasen, bevor ihr genugsam 210 Euch vertheidigt; es meinte das Gleiche die Königin selber. Merket den Umstand und sucht ihn zu nutzen! Doch Reineke sagte: Seid nur gelassen, es sindet sich alles. Der zornige König, Wenn er mich hört, verändert den Sinn, es frommt mir am Ende.

Und so gingen sie beide hinein und wurden gefällig 215 Von der Hausfrau empfangen; sie brachte was sie nur hatte. Und man theilte die Tauben, man fand sie schmackhaft und jedes Speis'te sein Theil; sie wurden nicht satt, und hätten gewißlich Ein halb Duzend verzehrt, wofern sie zu haben gewesen.

Reineke sagte zum Dachse: Bekennt mir, Oheim, ich habe 220 Kinder trefflicher Art, sie müffen jedem gefallen. Sagt mir, wie euch Rossel behagt und Reinhart der Kleine? Sie vermehren einst unser Geschlecht und fangen allmählich An sich zu bilben, sie machen mir Freude von Morgen bis Abend 225 Einer fängt sich ein Huhn, der andre hascht sich ein Küchlein; Auch in's Wasser ducken sie brav, die Ente zu holen, Und den Kibit. Ich schickte sie gern noch öfter zu jagen; Aber Klugheit muß ich vor allem sie lehren und Vorsicht, Wie sie vor Strick und Jäger und Hunden sich weise bewahren.

230 Und verstehen sie dann das rechte Wesen und sind sie Abgerichtet, wie sich's gehört, dann sollen sie täglich Speise holen und bringen und soll im Hause nichts sehlen.

Denn sie schlagen mir nach und spielen grimmige Spiele.

Wenn sie's beginnen, so ziehn den Kürzern die übrigen Thiere,
235 An der Kehle fühlt sie der Gegner und zappelt nicht lange:
Das ist Reinesens Art und Spiel. Auch greifen sie hastig,
Und ihr Sprung ist gewiß; das dünkt mich eben das Rechte!

Grimbart sprach: Es gereichet zur Ehre und mag man sich freuen,

Rinder zu haben, wie man sie wünscht, und die zum Gewerbe Bald sich gewöhnen, den Eltern zu helsen. Ich freue mich herzlich, Sie von meinem Geschlechte zu wissen, und hoffe das Beste. Mag es für heute bewenden, versetzte Reineke: gehn wir Schlasen, denn alle sind müd', und Grimbart besonders ermattet. Und sie legten sich nieder im Saale, der über und über 245 War mit Heu und Blättern bedeckt, und schliesen zusammen.

Aber Reineke wachte vor Angst; es schien ihm die Sache Guten Raths zu bedürfen, und sinnend fand ihn der Morgen. Und er hub vom Lager sich auf und sagte zu seinem Weibe: Betrübt euch nicht, es hat mich Grimbart gebeten, 250 Mit nach Hose zu gehn; ihr bleibet ruhig zu Hause. Redet jemand von mir, so kehret es immer zum Besten Und verwahret die Burg, so ist uns allen gerathen.

Und Frau Ermelyn sprach: Ich sind' es seltsam! ihr wagt es, Wieder nach Hose zu gehn, wo eurer so übel gedacht wird. Seid ihr genöthigt? Ich seh' es nicht ein, bedenkt das Vergangne! 255 Freilich, sagte Reineke drauf: es war nicht zu scherzen; Viele wollten mir übel, ich kam in große Bedrängniß; Aber mancherlei Dinge begegnen unter der Sonne. Wider alles Vermuthen erfährt man dieses und jenes, Und wer was zu haben vermeint, vermißt es auf einmal. 260 Also laßt mich nur gehn, ich habe dort manches zu schaffen. Bleibet ruhig, das bitt' ich euch sehr, ihr habet nicht nöthig Euch zu ängstigen. Wartet es ab! ihr sehet, mein Liebchen, Ist es mir immer nur möglich, in fünf, sechs Tagen mich wieder. Und so schied er von dannen, begleitet von Grimbart dem Dachse. 265

Achter Gesang.

Neben der Königin saß er), und blutig kam das Kaninchen Vor den König getreten und sprach mit traurigem Sinne:

Herr! Herr König! und alle zusammen! erbarmet euch meiner!

**30** 

45

50

Denn ihr habt so argen Verrath und mördrische Thaten, Wie ich von Reineken dießmal erduldet, nur selten vernommen. Geftern Morgen fand ich ihn sitzen, es war um die sechste Stunde, da ging ich die Straße vor Malepartus vorüber; Und ich dachte ben Weg in Frieden zu ziehen. Er hatte, Wie ein Pilger gekleibet, als läf' er Morgengebete, Sich vor seine Pforte gesetzt. Da wollt' ich behende Meines Weges vorbei, zu eurem hofe zu kommen. 35 Als er mich sah, erhub er sich gleich und trat mir entgegen, Und ich glaubt' er wollte mich grüßen; da faßt' er mich aber Mit den Pfoten gar mörderlich an, und zwischen den Ohren Fühlt' ich die Klauen und dachte wahrhaftig das Haupt zu verlieren:

Denn fie find lang und scharf, er bruckte mich nieber zur Erbe. Glücklicherweise macht' ich mich los, und da ich so leicht bin Ronnt' ich entspringen; er knurrte mir nach und schwur mich zu finden.

Aber ich schwieg und machte mich fort, doch leider behielt er Mir ein Ohr zurück, ich komme mit blutigem Haupte. Seht vier Löcher trug ich bavon! Ihr werbet begreifen, Wie er mit Ungestüm schlug, fast wär' ich liegen geblieben. Nun bebenket die Noth, bebenket euer Geleite! Wer mag reisen? wer mag an eurem Hofe fich finden, Wenn der Räuber die Straße belegt und alle beschäbigt?

Und er endigte kaum, da kam die gesprächige Krähe, Merkenau, sagte: Bürbiger Berr und gnäbiger Konig!

Traurige Mähre bring' ich vor euch, ich bin nicht im Stande Viel zu reben vor Jammer und Angst, ich fürchte, das bricht mir Roch das Herz: so jämmerlich Ding begegnet mir heute.

55 Scharsenebbe, mein Weib, und ich wir gingen zusammen Heute früh, und Reinese lag für todt auf der Heide, Beide Augen im Kopfe verkehrt, es hing ihm die Zunge Weit zum offenen Munde heraus. Da sing ich vor Schrecken Laut an zu schrein. Er regte sich nicht, ich schrie und beklagt' ihn, Rief: O weh mir! und Ach! und wiederholte die Klage: Ach! er ist todt! wie dauert er mich! Wie bin ich bekümmert! Meine Frau betrübte sich auch; wir jammerten beide. Und ich betastet' ihm Bauch und Haupt, es nahte deßgleichen Meine Frau sich und trat ihm an's Kinn, ob irgend der Athem Giniges Leben verrieth'; allein sie lauschte vergebens;

Wie sie nun traurig und ohne Besorgniß dem Munde des Schelmen

Ihren Schnabel näher gebracht, bemerkt' es der Unhold, Schnappte grimmig nach ihr und riß das Haupt ihr herunter.

Bie ich erschrack, das will ich nicht sagen. O weh mir! o weh mir! Schrie ich und rief. Da schoß er hervor und schnappte mit einmal Auch nach mir; da suhr ich zusammen und eilte zu kliehen. Wär' ich nicht so behende gewesen, er hätte mich gleichfalls Fest gehalten; mit Noth entkam ich den Klauen des Mörders; Gilend erreicht' ich den Baum! O hätt' ich mein trauriges Leben Richt gerettet! ich sah mein Weib in des Bösewichts Klauen, Ach! er hatte die Gute gar bald gegessen. Er schien mir So begierig und hungrig, als wollt' er noch einige speisen; Richt ein Beinchen ließ er zurück, kein Knöchelchen übrig.

Solchen Jammer sah ich mit an! Er eilte von dannen, Aber ich konnt' es nicht lassen und flog mit traurigem Herzen

An die Stätte; da fand ich nur Blut und wenige Federn Meines Weibes. Ich bringe sie her, Beweise der Unthat. Ach erbarmt euch, gnädiger Herr, denn solltet ihr dießmal Diesen Verräther verschonen, gerechte Rache verzögern, Eurem Frieden und Eurem Geleite nicht Nachdruck verschaffen, Vieles würde darüber gesprochen, es würd' euch mißsallen. Denn man sagt: der ist schuldig der That, der zu strafen Gewalt hat,

85

90

Und nicht strafet; es spielet alsbann ein jeder den Herren. Eurer Würde ging' es zu nah, ihr mögt es bedenken.

Also hatte der Hof die Klage des guten Kaninchens Und der Krähe vernommen. Da zürnte Nobel, der König, Rief: So sei es geschworen bei meiner ehlichen Treue, Diesen Frevel bestraf' ich, man soll es lange gedenken! Wein Geleit und Gebot zu verhöhnen! Ich will es nicht dulden. Sar zu leicht vertraut' ich dem Schelm und ließ ihn entkommen, Stattet' ihn selbst als Pilger noch aus und sah ihn von hinnen Scheiden, als ging' er nach Rom. Was hat uns der Lügner nicht alles

Aufgeheftet! Wie wußt' er sich nicht der Königin Vorwort Leicht zu gewinnen! Sie hat mich beredet, nun ist er entkommen; 100 Aber ich werde der letzte nicht sein, den es bitter gereute, Frauenrath befolget zu haben. Und lassen wir länger Ungestraft den Bösewicht laufen, wir müssen uns schämen. Immer war er ein Schalk und wird es bleiben. Bedenket Nun zusammen, ihr Herren, wie wir ihn sahen und richten! 105 Greisen wir ernstlich dazu, so wird die Sache gelingen.

Jsegrimen und Braunen behagte die Rede des Königs. Werden wir doch am Ende gerochen! so dachten sie beide. Aber sie trauten sich nicht zu reden, sie sahen, der König

110 War verstörten Gemüths und zornig über die Maßen. Und die Königin sagte zulett: Ihr solltet so heftig, Gnädiger Herr, nicht zürnen, so leicht nicht schwören; es leidet Euer Ansehn baburch und eurer Worte Bedeutung. Denn wir sehen die Wahrheit noch keinesweges am Tage; 115 Ist boch erst der Beklagte zu hören. Und wär' er zugegen, Burde mancher verstummen, der wider Reineken redet. Beide Parteien find immer zu hören; benn mancher Verwegne Rlagt um seine Berbrechen zu beden. Für klug und verftändig Sielt ich Reineken, dachte nichts Boses und hatte nur immer 120 Euer Bestes vor Augen, wiewohl es nun anders gekommen. Denn sein Rath ift gut zu befolgen, wenn freilich sein Leben Manchen Tadel verdient. Dabei ift seines Geschlechtes Große Berbindung wohl zu bedenken. Es werden die Sachen Nicht durch Übereilung gebessert, und was ihr beschließet, 125 Werbet ihr dennoch zulett als Herr und Gebieter vollziehen.

Und Lupardus sagte darauf: Ihr höret so manchen; Höret diesen denn auch. Er mag sich stellen, und was ihr Dann beschließt, vollziehe man gleich. So denken vermuthlich Diese sämmtlichen Herrn mit eurer edlen Gemahlin.

Herr Lupardus, höret mich an. Und wäre zur Stunde Reineke hier und entledigte sich der doppelten Klage Dieser beiden, so wär' es mir immer ein Leichtes zu zeigen, Daß er das Leben verwirkt. Allein ich schweige von allem, Wis wir ihn haben. Und habt ihr vergessen, wie sehr er den König Mit dem Schaße belogen? Den sollt' er in Hüsterlo neben Krekelborn sinden, und was der groben Lüge noch mehr war. Alle hat er betrogen und mich und Braunen geschändet; Aber ich sehe mein Leben daran. So treibt es der Lügner

Auf der Heide. Nun streicht er herum und raubet und mordet. 140 Deucht es dem Könige gut und seinen Herren, so mag man Also versahren. Doch, wär'es ihm Ernst, nach Hofe zu kommen, Hätt' er sich lange gefunden. Es eilten die Boten des Königs Durch das Land die Gäste zu laden, doch blieb er zu Hause.

Und es sagte der König darauf: Was sollen wir lange sier ihn erwarten? Bereitet euch alle (so sei es geboten!) Mir am sechsten Tage zu solgen. Denn wahrlich das Ende Dieser Beschwerden will ich erleben. Was sagen die Herren? Wär' er nicht fähig zulett ein Land zu Grunde zu richten? Macht euch fertig, so gut ihr nur könnt, und kommet im Harnisch, 150 Kommt mit Bogen und Spießen und allen andern Gewehren, Und betragt euch wacker und brav! Es führe mir jeder, Denn ich schlage wohl Ritter im Felde, den Namen mit Ehren. Malepartus die Burg belegen wir; was er im Haus hat, Wollen wir sehen. Da riesen sie alle: Wir werden gehorchen! 155

Also dachte der König und seine Genossen die Veste Malepartus zu stürmen, den Fuchs zu strafen. Doch Grimbart, Der im Rathe gewesen, entsernte sich heimlich und eilte Reineken aufzusuchen und ihm die Nachricht zu bringen; Traurend ging er und klagte vor sich und sagte die Worte: 160 Ach, was kann es nun werden, mein Oheim! Billig bedauert Dich dein ganzes Geschlecht, du Haupt des ganzen Geschlechtes! Vor Gerichte vertratest du uns, wir waren geborgen: Niemand konnte bestehn vor dir und deiner Gewandtheit.

So erreicht' er das Schloß, und Reineken fand er im Freien 165 Sitzen; er hatte sich erst zwei junge Tauben gefangen; Aus dem Neste wagten sie sich den Flug zu versuchen, Aber die Federn waren zu kurz; sie sielen zu Boden,

- Richt im Stande sich wieder zu heben, und Reineke griff sie; Denn oft ging er umber zu jagen. Da sah er von weiten Grimbart kommen und wartete sein; er grüßt' ihn und sagte: Seid mir, Resse, willsommen vor allen meines Geschlechtes! Warum lauft ihr so sehr? Ihr keichet! bringt ihr was Neues? Ihm erwiderte Grimbart: Die Zeitung, die ich vermelde, 175 Klingt nicht tröstlich, ihr seht, ich komm' in Ängsten gelausen; Leben und Sut ist alles verloren! Ich habe des Königs Jorn gesehen; er schwört euch zu sahen und schwelt, mit Büchsen und Wagen.
- Iles fällt nun über euch her, bedenkt euch in Zeiten!
  Isegrim aber und Braun sind mit dem Könige wieder
  Besser vertraut, als ich nur immer mit euch bin, und alles
  Was sie wollen geschieht. Den gräßlichsten Mörder und Räuber
  Schilt euch Isegrim laut, und so bewegt er den König.

  185 Er wird Marschall; ihr werdet es sehen in wenigen Wochen.
  Das Kaninchen erschien, dazu die Krähe, sie brachten
  Große Klagen gegen euch vor. Und sollt' euch der König
  Dießmal sahen, so lebt ihr nicht lange! das niuß ich befürchten.

Weinen Pfifferling an. Und hätte der König mit seinem Ganzen Rathe doppelt und dreisach gelobt und geschworen: Romm' ich nur selber dahin, ich hebe mich über sie alle. Denn sie rathen und rathen und wissen es nimmer zu treffen. Lieber Resse, lasset das sahren, und folgt mir und sehet,

195 Was ich euch gebe. Da hab' ich so eben die Tauben gesangen, Jung und sett. Es bleibt mir das liebste von allen Gerichten!

Denn sie sind leicht zu verdauen, man schluckt sie nur eben hinunter;

Und die Knöchelchen schmecken so süß! fie schmelzen im Munde, Sind halb Milch, halb Blut. Die leichte Speise bekommt mir, Und mein Weib ist von gleichem Geschmack. So kommt nur, sie

wirb uns e fie nicht, warum ibr ge-

200

Freundlich empfangen; doch merke sie nicht, warum ihr gekommen!

Jede Kleinigkeit fällt ihr auf's Herz und macht ihr zu schaffen. Morgen geh' ich nach Hofe mit euch; da hoff' ich, ihr werdet, Lieber Neffe, mir helfen, so wie es Berwandten geziemet.

Leben und Gut verpflicht' ich euch gern zu eurem Behufe, 205 Sagte der Dachs, und Reineke sprach: Ich will es gedenken; Leb' ich lange, so soll es euch frommen! Der andre versetze: Tretet immer getrost vor die Herren und wahret zum besten Eure Sache, sie werden euch hören; auch stimmte Lupardus Schon dahin, man sollt' euch nicht strasen, bevor ihr genugsam 210 Euch vertheidigt; es meinte das Gleiche die Königin selber. Merket den Umstand und sucht ihn zu nuten! Doch Reineke sagte: Seid nur gelassen, es sindet sich alles. Der zornige König, Wenn er mich hört, verändert den Sinn, es frommt mir am Ende.

Und so gingen sie beide hinein und wurden gefällig 215 Von der Hausfrau empfangen; sie brachte was sie nur hatte. Und man theilte die Tauben, man fand sie schmackhaft und jedes Speis'te sein Theil; sie wurden nicht satt, und hätten gewißlich Ein halb Duzend verzehrt, wofern sie zu haben gewesen.

Reineke sagte zum Dachse: Bekennt mir, Oheim, ich habe 220 Kinder trefflicher Art, sie müssen jedem gefallen. Sagt mir, wie euch Rossel behagt und Reinhart der Kleine? Sie vermehren einst unser Geschlecht und fangen allmählich An sich zu bilben, sie machen mir Freude von Morgen bis Abend
225 Einer fängt sich ein Huhn, der andre hascht sich ein Küchlein;
Auch in's Wasser ducken sie brav, die Ente zu holen,
Und den Kibis. Ich schickte sie gern noch öfter zu jagen;
Aber Alugheit muß ich vor allem sie lehren und Vorsicht,
Wie sie vor Strick und Jäger und Hunden sich weise bewahren.
230 Und verstehen sie dann das rechte Wesen und sind sie
Abgerichtet, wie sich's gehört, dann sollen sie täglich
Speise holen und bringen und soll im Hause nichts sehlen.
Denn sie schlagen mir nach und spielen grimmige Spiele.
Wenn sie's beginnen, so ziehn den Kürzern die übrigen Thiere,
235 An der Rehle fühlt sie der Gegner und zappelt nicht lange:
Das ist Reinesens Art und Spiel. Auch greisen sie hastig,
Und ihr Sprung ist gewiß; das dünkt mich eben das Rechte!

Grimbart sprach: Es gereichet zur Ehre und mag man sich freuen,

Rinder zu haben, wie man sie wünscht, und die zum Gewerbe 240 Bald sich gewöhnen, den Eltern zu helsen. Ich freue mich herzlich, Sie von meinem Geschlechte zu wissen, und hoffe das Beste. Mag es für heute bewenden, versetzte Reineke: gehn wir Schlasen, denn alle sind müd', und Grimbart besonders ermattet. Und sie legten sich nieder im Saale, der über und über 245 War mit Heu und Blättern bedeckt, und schliesen zusammen.

Aber Reineke wachte vor Angst; es schien ihm die Sache Guten Raths zu bedürfen, und sinnend fand ihn der Morgen. Und er hub vom Lager sich auf und sagte zu seinem Weibe: Betrübt euch nicht, es hat mich Grimbart gebeten, Wit nach Hofe zu gehn; ihr bleibet ruhig zu Hause. Redet jemand von mir, so kehret es immer zum Besten Und verwahret die Burg, so ist uns allen gerathen.

Und Frau Ermelyn sprach: Ich sind' es seltsam! ihr wagt es, Wieder nach Hose zu gehn, wo eurer so übel gedacht wird. Seid ihr genöthigt? Ich seh' es nicht ein, bedenkt das Vergangne! 255 Freilich, sagte Reineke drauf: es war nicht zu scherzen; Viele wollten mir übel, ich kam in große Bedrängniß; Aber mancherlei Dinge begegnen unter der Sonne. Wider alles Vermuthen erfährt man dieses und jenes, Und wer was zu haben vermeint, vermißt es auf einmal. 260 Also laßt mich nur gehn, ich habe dort manches zu schaffen. Bleibet ruhig, das bitt' ich euch sehr, ihr habet nicht nöthig Euch zu ängstigen. Wartet es ab! ihr sehet, mein Liebchen, Ist es mir immer nur möglich, in fünf, sechs Tagen mich wieder. Und so schied er von dannen, begleitet von Grimbart dem Dachse. 265

Achter Gefang.

Weiter gingen sie nun zusammen über die Heide, Grimbart und Reineke, grade den Weg zum Schlosse königs Aber Reineke sprach: Es falle wie es auch wolle, Dießmal ahnet es mir, die Reise führet zum Besten. Dieber Oheim, höret mich nun! Seitdem ich zum letzen Euch gebeichtet, verging ich mich wieder in sündigem Wesen; Höret Großes und Kleines und was ich damals vergessen.

Von dem Leibe des Bären und seinem Felle verschafft' ich Mir ein tüchtiges Stück; es ließen der Wolf und die Wölfin 10 Ihre Schuhe mir ab; so hab' ich mein Müthchen gekühlet. Neine Lüge verschaffte mir das, ich wußte den König Aufzubringen und hab' ihn dabei entsetlich betrogen: Denn ich erzählt' ihm ein Mährchen und Schähe wußt' ich zu dichten.

Ja ich hatte baran nicht genug, ich tödtete Lampen,

3ch bepackte Bellyn mit dem Haupt des Ermordeten; grimmig Sah der König auf ihn, er mußte die Zeche bezahlen.

Und das Kaninchen, ich drückt' es gewaltig hinter die Ohren, Daß es beinah das Leben verlor, und war mir verdrießlich,

Daß es entkam. Auch muß ich befennen, die Krähe beklagt sich

Nicht mit Unrecht, ich habe Frau Scharfenebbe, sein Weibchen,

Aufgegessen. Das hab' ich begangen, seitdem ich gebeichtet.

Aber damals vergaß ich nur eines, ich will es erzählen,

Eine Schalkheit, die ich beging, ihr müßt sie erfahren,

Denn ich möchte nicht gern so etwas tragen; ich lub es Damals dem Wolf auf den Rücken. Wir gingen nämlich zusammen

25

Zwischen Rachs und Elverdingen, da fahn wir von weiten Eine Stute mit ihrem Fohlen, und eins wie das andre Wie ein Rabe so schwarz. Vier Monat mochte das Fohlen Alt sein, und Jegrim war vom Hunger gepeinigt, da bat er: Fraget mir doch, verkauft uns die Stute nicht etwa das Fohlen? 30 Und wie theuer? Da ging ich zu ihr und wagte das Stückchen. Liebe Frau Mähre, sagt' ich zu ihr: das Fohlen ist euer, Wie ich weiß; verkauft ihr es wohl? Das möcht' ich erfahren. Sie versette: Bezahlt ihr es gut, so kann ich es miffen, Und die Summe, für die es mir feil ift, ihr werdet fie lefen, 35 Hinten steht sie geschrieben an meinem Fuße. Da merkt' ich, Bas sie wollte, versetzte darauf: ich muß euch bekennen, Lesen und schreiben gelingt mir nicht eben so, wie ich es wünschte. Auch begehr' ich des Kindes nicht selbst: benn Isegrim möchte Das Verhältniß eigentlich wissen; er hat mich gesenbet. 40

Laßt ihn kommen, versetzte sie drauf: er soll es erfahren. Und ich ging, und Jsegrim stand und wartete meiner, Wollt ihr euch sättigen, sagt' ich zu ihm: so geht nur, die Mähre Gibt euch das Fohlen, es steht der Preis am hinteren Fuße Unten geschrieben; ich möchte nur, sagte sie, selber da nachsehn. 45 Aber zu meinem Verdruß mußt' ich schon manches versäumen, Weil ich nicht lesen und schreiben gelernt. Versucht es, mein Oheim,

Und beschauet die Schrift, ihr werdet vielleicht sie verstehen.

Jsegrim sagte: Was sollt' ich nicht lesen! das wäre mir seltsam!

Deutsch, Latein und Wälsch, sogar Französisch versteh' ich: 50

Denn in Erfurt hab' ich mich wohl zur Schule gehalten, Bei den Weisen, Gelahrten, und mit den Meistern des Rechtes Fragen und Urtheil gestellt; ich habe meine Licenzen Förmlich genommen, und was für Scripturen man immer auch sindet,

55 Lef' ich als war' es mein Name. Drum wird es mir heute nicht fehlen.

Bleibet, ich geh' und lese die Schrift, wir wollen doch sehen!

Und er ging und fragte die Frau: Wie theuer das Fohlen? Macht es billig! Sie sagte darauf: Ihr dürft nur die Summe Lesen, sie stehet geschrieben an meinem hinteren Fuße.

- Saßt mich sehen! versetzte der Wolf. Sie sagte: Das thu' ich! Und sie hub den Fuß empor aus dem Grase; der war erst Wit sechs Rägeln beschlagen; sie schlug gar richtig und sehlte Richt ein Härchen, sie traf ihm den Kopf, er stürzte zur Erden, Lag betäubt wie todt. Sie aber eilte von dannen,
- Eine Stunde verging, da regt' er sich wieder und heulte, Wie ein Hund. Ich trat ihm zur Seite und sagte: Herr Cheim, Wo ist die Stute? Wie schmedte das Fohlen? Ihr habt euch gesättigt,

Habt mich vergeffen: ihr thatet nicht wohl; ich brachte die Botschaft!

70 Rach der Mahlzeit schmeckte das Schläschen. Wie lautete, sagt mir,

Unter bem Fuße die Schrift? Ihr seid ein großer Gelehrter.

Ach! versett' er: spottet ihr noch? Wie bin ich so übel Dießmal gefahren! Es sollte fürwahr ein Stein sich erbarmen. Die langbeinige Mähre! Der Henker mag's ihr bezahlen!

Denn ber Fuß war mit Eisen beschlagen, das waren die Schriften!

75

80

90

Neue Rägel! Ich habe bavon sechs Wunden im Ropfe.

Raum behielt er sein Leben. Ich habe nun alles gebeichtet, Lieber Reffe! vergebet mir nun die fündigen Werke! Wie es bei Hofe geräth, ist mißlich; aber ich habe Mein Gewiffen befreit und mich von Sünden gereinigt. Saget nun, wie ich mich beff're, damit ich zu Gnaden gelange.

Grimbart sprach: Ich find' euch von neuem mit Sünden beladen.

Doch es werden die Todten nicht wieder lebendig; es wäre Freilich besser, wenn sie noch lebten. So will ich, mein Oheim, In Betrachtung der schrecklichen Stunde, der Nähe des Todes, 85 Der euch droht, die Sünde vergeben als Diener des Herren: Denn fie streben euch nach mit Gewalt, ich fürchte das Schlimmfte, Und man wird euch vor allem das Haupt des Hafen gedenken! Große Dreiftigkeit war es, gesteht's, ben König zu reizen, Und es schadet euch mehr, als euer Leichtfinn gedacht hat.

Nicht ein Haar! versette der Schelm: und daß ich euch sage, Durch die Welt sich zu helfen ist ganz was Eignes; man kann sich Nicht so heilig bewahren als wie im Kloster, das wißt ihr. Handelt einer mit Honig, er leckt zuweilen die Finger. Lampe reizte mich sehr; er sprang herüber, hinüber, 95 Mir vor den Augen herum, sein fettes Wesen gefiel mir, Und ich setzte die Liebe bei Seite. So gönnt' ich Bellynen Wenig Gutes. Sie haben den Schaden; ich habe die Sünde. Aber sie sind zum Theil auch so plump, in jeglichen Dingen Grob und stumpf. Ich sollte noch viel Ceremonien machen? 100 Wenig Lust behielt ich dazu. Ich hatte von Hofe

Mich mit Ängsten gerettet, und lehrte sie dieses und jenes, Aber es wollte nicht fort. Zwar jeder sollte den Nächsten Lieben, das muß ich gestehn; indessen achtet' ich diese wenig, und todt ist todt, so sagt ihr selber. Doch laßt uns Andre Dinge besprechen; es sind gefährliche Zeiten, Denn wie geht es von oben herab? Man soll ja nicht reden; Doch wir andern merken darauf, und denken das Unstre.

Raubt der König ja selbst so gut als einer, wir wissen's;
110 Was er selber nicht nimmt, das läßt er Bären und Wölse Holen, und glaubt, es geschähe mit Recht. Da sindet sich keiner, Der sich getraut ihm die Wahrheit zu sagen, so weit hinein ist es Bose, kein Beichtiger, kein Caplan; sie schweigen! Warum das? Sie genießen es mit, und wär' nur ein Rock zu gewinnen.
113 Romme dann einer und klage! der haschte mit gleichem Gewinne Rach der Luft, er tödtet die Zeit und beschäftigte besser Sich mit neuem Erwerb. Denn fort ist fort, und was einmal Dir ein Mächtiger nimmt, das hast du besessen. Der Klage Sibt man wenig Gehör und sie ermüdet am Ende.
120 Unser Herr ist der Löwe, und alles an sich zu reißen Halt er seiner Würde gemäß. Er neunt uns gewöhnlich Seine Leute. Fürwahr, das Ilnsre, scheint es, gehört ihm!

Darf ich reden, mein Oheim? Der edle König, er liebt sich Ganz besonders Leute, die bringen, und die nach der Weise, 125 Die er singt, zu tanzen verstehn. Man sieht es zu deutlich. Daß der Wolf und der Bär zum Rathe wieder gelangen, Schadet noch manchem. Sie stehlen und rauben; es liebt sie der König;

Jeglicher fieht es und schweigt: er benkt an die Reihe zu kommen. Mehr als vier befinden sich so zur Seite des Herren, 130 Ausgezeichnet vor allen, sie find die Größten am Hose. Nimmt ein armer Teufel, wie Reineke, irgend ein Hühnchen, Wollen sie alle gleich über ihn her, ihn suchen und fangen, Und verdammen ihn laut mit Einer Stimme zum Tode. Aleine Diebe hängt man so weg, es haben die großen Starken Vorsprung, mögen das Land und die Schlösser verwalten.

Sehet, Oheim, bemert' ich nun das und finne darüber, Run, fo fpiel' ich halt auch mein Spiel und bente baneben Ofters bei mir: es muß ja wohl recht fein; thun's boch fo viele! Freilich regt sich bann auch bas Gewissen, und zeigt mir von ferne Gottes Born und Gericht und läßt mich das Ende bedenken. 140 Ungerecht Gut, fo flein es auch fei, man muß es erftatten. Und ba fühl' ich benn Reu' im Bergen; boch mabrt es nicht lange. Ja, was hilft bich's ber Befte zu fein, es bleiben bie Beften Doch nicht unberedet in biefen Zeiten vom Bolte. Denn es weiß die Menge genau nach allem zu forichen. 145 Riemand vergeffen fie leicht, erfinden biefes und jenes: Benig Gutes ift in ber Gemeine, und wirklich verdienen Wenige drunter auch gute gerechte Berren zu haben. Denn fie fingen und fagen vom Bofen immer und immer: Auch das Gute wiffen fie gwar von großen und Kleinen herren, boch ichweigt man bavon und felten tommt es jur Sprache.

Doch das Schlimmste sind' ich den Dünkel des irrigen Wahnes, Der die Menschen ergreist: es könne jeder im Taumel Seines hestigen Wollens die Welt beherrschen und richten. Hielte doch jeder sein Weib und seine Kinder in Ordnung, 1008 Währte sein tropig Gesinde zu bändigen, könnte sich stille, Wenn die Thoren verschwenden, in mäßigem Leben erfreuen. Aber wie sollte die Welt sich verbessern? Es läßt sich ein jeder Alles zu und will mit Gewalt die andern bezwingen. Und so sinken wir tiefer und immer tiefer in's Arge. Afterreben, Lug und Verrath und Diebstahl, und falscher Eidschwur, Rauben und Worden, man hört nichts anders erzählen.

Falsche Propheten und heuchler betriegen schändlich die Menschen.

Jeder lebt nur so hin! und will man sie treulich ermahnen, 165 Rehmen sie's leicht und sagen auch wohl: Ei, wäre die Sünde Groß und schwer, wie hier und dort uns manche Gelehrte Predigen, würde der Pfasse die Sünde selber vermeiden. Sie entschuldigen sich mit bösem Exempel, und gleichen Gänzlich dem Affengeschlecht, das nachzuahmen geboren, 170 Weil es nicht denket und wählt, empfindlichen Schaden erduldet.

Freilich sollten die geistlichen Herren sich besser betragen! Manches könnten sie thun, wosern sie es heimlich vollbrächten: Aber sie schonen uns nicht, uns andre Laien, und treiben Alles, was ihnen beliebt, vor unsern Augen, als wären Wir mit Blindheit geschlagen; allein wir sehen zu deutlich, Ihre Gelübbe gefallen den guten Herren so wenig, Als sie dem sündigen Freunde der weltlichen Werke behagen.

Denn so haben über den Alpen die Pfassen gewöhnlich Eigens ein Liebchen; nicht weniger sind in diesen Provinzen, 180 Die sich sündlich vergehn. Man will mir sagen, sie haben Kinder wie andre verehlichte Leute; und sie zu versorgen Sind sie eifrig bemüht und bringen sie hoch in die Göhe. Diese denken hernach nicht weiter, woher sie gekommen, Lassen niemand den Rang und gehen stolz und gerade, 188 Eben als wären sie edlen Geschlechts, und bleiben der Meinung, Ihre Sache sei richtig. So pstegte man aber vor diesem Pfassentinder so hoch nicht zu halten; nun heißen sie alle herren und Frauen. Das Geld ist freilich alles vermögend.

Selten findet man fürstliche Lande, worin nicht die Pfaffen Zölle und Zinsen erhüben und Dörfer und Mühlen benutzten. 190 Diese verkehren die Welt, es lernt die Gemeine das Böse: Denn man sieht, so hält es der Pfaffe, da sündiget jeder, Und vom Guten leitet hinweg ein Blinder den andern. Ja wer merkte denn wohl die guten Werke der frommen Priester, und wie sie die heilige Kirche mit gutem Exempel 195 Auferdauen? Wer lebt nun darnach? Man stärkt sich im Bösen. So geschieht es im Volke, wie sollte die Welt sich verbessern?

Aber höret mich weiter. Ift einer unecht geboren, Sei er ruhig darüber, was kann er weiter zur Sache? Denn ich meine nur so, versteht mich. Wird fich ein solcher 200 Nur mit Demuth betragen und nicht durch eitles Benehmen Andre reizen, so fällt es nicht auf, und hätte man Unrecht Über dergleichen Leute zu reben. Es macht die Geburt uns Weber ebel noch gut, noch kann fie zur Schande gereichen. Aber Tugend und Laster, sie unterscheiden die Menschen. 205 Gute, gelehrte geiftliche Männer, man hält fie, wie billig Hoch in Chren, doch geben die bofen ein bofes Exempel. Predigt so einer das Beste, so sagen doch endlich die Laien: Spricht er das Gute und thut er das Böse, was soll man erwählen? Auch der Kirche thut er nichts Gutes, er prediget jedem: 210 Leget nur aus und bauet die Kirche; das rath' ich, ihr Lieben, Wollt ihr Gnade verdienen und Ablaß! so schließt er die Rede, Und er legt wohl wenig bazu, ja gar nichts, und fiele Seinetwegen die Kirche zusammen. So halt er denn weiter Für die beste Weise zu leben, sich köstlich zu kleiden, 215 Lecker zu effen. Und hat sich so einer um weltliche Sachen Übermäßig bekümmert, wie will er beten und fingen? Gute Priefter find täglich und stündlich im Dienste des Herren Fleißig begriffen, und üben das Gute; der heiligen Rirche

220 Sind fie nütze; fie wissen die Laien durch gutes Exempel Auf dem Wege des Heils zur rechten Pforte zu leiten.

Aber ich kenne denn auch die Bekappten; sie plärren und plappern

Immer zum Scheine so fort, und suchen immer die Reichen; Wissen den Leuten zu schmeicheln und gehn am liebsten zu Gaste. 225 Bittet man Einen, so kommt auch der Zweite; da finden sich weiter

Roch zu diesen zwei oder drei. Und wer in dem Kloster Gut zu schwaßen versteht, der wird im Orden erhoben, Wird zum Lesemeister, zum Custos oder zum Prior. Andere stehen bei Seite. Die Schüsseln werden gar ungleich wachtseiten. Denn einige müssen des Nachts in dem Chore Singen, lesen, die Gräber umgehn; die anderen haben Guten Vortheil und Ruh und essen die köstlichen Bissen.

Und die Legaten des Papsts, die Abte, Pröbste, Prälaten, Die Beguinen und Ronnen, da wäre vieles zu sagen!

235 Überall heißt es: Gebt mir das Eure und laßt mir das Meine.

286enige finden sich wahrlich, nicht sieben, welche der Vorschrift Ihres Ordens gemäß ein heiliges Leben beweisen.

Und so ist der geistliche Stand gar schwach und gebrechlich.

Oheim! sagte der Dachs: ich find' es besonders, ihr beichtet Fremde Sünden. Was will es euch helsen? Mich dünket, es wären Eurer eignen genug. Und sagt mir, Oheim, was habt ihr Um die Geistlichkeit euch zu bekümmern, und dieses und jenes? Seine Bürde mag jeglicher tragen, und jeglicher gebe Red' und Antwort, wie er in seinem Stande die Pslichten 342 Zu erfüllen strebt; dem soll sich niemand entziehen, Weder Alte noch Junge, hier außen oder im Kloster.

## Reinete Fuchs.

ihr redet zu viel von allerlei Dingen und könntet zuletzt zum Frrihum verleiten. Ihr kennet vortrefflich, die Welt nun besteht und alle Dinge sich fügen; nand schickte sich besser zum Pfassen. Ich käme mit andern 250 sen zu beichten bei euch, und eurer Lehre zu horchen, Weisheit zu lernen; denn freilich muß ich gestehen: mpf und grob sind die meisten von uns, und hätten's von Nöthen.

dem Könige reden, fie beide sollten's empfinden. 265 mich hindert am meisten, daß ich im Banne des Papstes er noch bin. Nun hat in der Sache der Domprobst die Vollmacht,

bei'm Könige gilt. Und in dem Banne befind' ich um Jegrims willen, der einst ein Klausner geworden, dem Kloster entlief, von Elkmar, wo er gewohnet.

270 er schwur, so könnt' er nicht leben, man halt' ihn zu strenge, je könn' er nicht sasten und könne nicht immer so lesen.

28 half ich ihm fort. Es reut mich; denn er verläumdet bei'm Könige nun, und sucht mir immer zu schaden.

In Berlegenheit sein! Denn Jsegrim kann es nicht lassen, Wo er sie sindet beschädigt er sie. Auch sind noch so viele, Die mir übels gedenken und sich an die Meinigen halten. Wär' ich aus dem Banne gelös't, so hätt' ich es besser, wonte gemächlich mein Glück bei Hose wieder versuchen.

Martin versetzte: Da kann ich euch helsen, es trifft sich! So eben

Geh' ich nach Rom und nütz' euch daselbst mit künstlichen Stücken. Unterdrücken lass ich euch nicht! Als Schreiber des Bischofs, Dünkt mich, versteh' ich das Werk. Ich schasse, daß man den Domprobst

- 285 Grade nach Rom citirt, da will ich gegen ihn fechten. Seht nur, Oheim, ich treibe die Sache und weiß fie zu leiten; Exequiren laff' ich das Urtheil, ihr werdet mir ficher Absolvirt, ich bring' es euch mit; es sollen die Feinde Ubel fich freun und ihr Geld zusammt der Mühe verlieren: 200 Denn ich kenne ben Gang der Dinge zu Rom und verstehe, Bas zu thun und zu laffen. Da ist Herr Simon, mein Cheim, Angesehn und mächtig; er hilft den guten Bezahlern. Schalkefund, das ift ein Herr! und Doctor Greifzu und andre, Wendemantel und Losefund hab' ich alle zu Freunden. 295 Meine Gelder schickt' ich voraus; benn, seht nur, so wird man Dort am besten bekannt. Sie reden wohl von citiren: Aber das Geld begehren sie nur. Und wäre die Sache Roch so krumm, ich mache fie grad mit guter Bezahlung. Bringst du Geld, so findest du Gnade; sobald es dir mangelt, soo Schließen die Thuren fich zu. Ihr bleibet ruhig im Lande; Eurer Sache nehm' ich mich an, ich löse den Anoten.
  - **Eurer Sache** nehm' ich mich an, ich löse den Knoten. **Geht nur nach** Hofe, ihr werdet daselbst Frau Rückenau finden, **Reine Gattin**; es liebt sie der König, unser Gebieter,

Und die Königin auch, sie ist behenden Berstandes.
Sprecht sie an, sie ist klug, verwendet sich gerne für Freunde. 305
Viele Verwandte sindet ihr da. Es hilft nicht immer Recht zu haben. Ihr sindet bei ihr zwei Schwestern, und meiner Kinder sind drei, daneben noch manche von eurem Geschlechte, Euch zu dienen bereit, wie ihr es immer begehret. Und versagte man euch das Recht, so sollt ihr erfahren
Was ich vermag. Und wenn man euch druckt, berichtet mir's eilig!

Und ich lasse Land in Bann thun, den König und alle Weiber und Männer und Kinder. Ein Interdict will ich senden, Singen soll man nicht mehr, noch Messe lesen, noch taufen, Noch begraben, was es auch sei. Deß tröstet euch, Nesse! 315

Denn der Papst ist alt und krank und nimmt sich der Dinge Weiter nicht an, man achtet ihn wenig. Auch hat nun am Hose Cardinal Ohnegenüge die ganze Gewalt, der ein junger Rüstiger Mann ist, ein seuriger Mann von schnellem Entschlusse. Dieser liebt ein Weib, das ich kenne; sie soll ihm ein Schreiben 320 Bringen, und was sie begehrt das weiß sie trefslich zu machen. Und sein Schreiber Johannes Partei, der kennt aus's genauste Alte und neue Münze; dann Horchegenau, sein Geselle, Ist ein Hosmann; Schleisen und Wenden ist Notarius, Baccalaureus beider Rechte, und bleibt er nur etwa 325 Noch ein Jahr, so ist er vollkommen in praktischen Schristen. Dann sind noch zwei Richter daselbst, die heißen Moneta Und Donarius; sprechen sie ab, so bleibt es gesprochen.

So verübt man in Rom gar manche Listen und Tücken, Die der Papst nicht erfährt. Man muß sich Freunde verschaffen! 330 Denn durch sie vergibt man die Sünden und löset die Völker Aus dem Banne. Verlaßt euch darauf, mein werthester Oheim! Denn es weiß der König schon lang', ich laff' euch nicht fallen; Eure Sache führ' ich hinaus, und bin es vermögend.

335 Ferner mag er bedenken, es sind gar viele den Affen Und den Füchsen verwandt, die ihn am besten berathen, Und das hilft euch gewiß, es gehe wie es auch wolle.

Reineke sprach: Das tröstet mich sehr; ich benk'es euch wieber, Romm'ich dießmal nur los. Und einer empfahl sich dem andern. 340 Ohne Geleit ging Reineke nun mit Grimbart dem Dachse Rach dem Hofe des Königs, wo man ihm übel gesinnt war.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

Reunter Gesang.

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

Reineke war nach Hofe gelangt, er bachte die Klagen Abzuwenden, die ihn bedrohten. Doch als er die vielen Feinde beisammen erblickte, wie alle standen und alle Sich zu rachen begehrten und ihn am Leben zu ftrafen, 5 Fiel ihm der Muth; er zweifelte nun, doch ging er mit Rühnheit Brade durch alle Baronen, und Grimbart ging ihm zur Seite: Sie gelangten zum Throne des Königs, da lispelte Grimbart: Seid nicht furchtsam, Reineke, dießmal; gedenket: dem Blöden Wird das Glück nicht zu Theil, der Rühne sucht die Gefahr auf 10 Und erfreut sich mit ihr; sie hilft ihm wieder entkommen. Reineke sprach: Ihr sagt mir die Wahrheit, ich danke zum schönsten Für ben herrlichen Troft, und komm' ich wieder in Freiheit, Werb' ich's gebenken. Er sah nun umber, und viele Verwandte Fanden fich unter der Schaar, doch wenige Gönner, den meisten 13 Pflegt' er übel zu dienen; ja unter ben Ottern und Bibern, Unter Großen und Kleinen trieb er sein schelmisches Wesen. Doch entbedt' er noch Freunde genug im Saale des Königs.

Reineke kniete vor'm Throne zur Erden und sagte bedächtig: Gott, dem alles bekannt ist, und der in Ewigkeit mächtig volleibt, bewahr' euch, mein Herr und König, bewahre nicht minder

Meine Frau, die Königin, immer, und beiden zusammen Geb' er Weisheit und gute Gedanken, damit sie besonnen Recht und Unrecht erkennen; denn viele Falschheit ist jeko Unter den Menschen im Gange. Da scheinen viele von außen,

Was sie nicht sind. Ohätte doch jeder am Vorhaupt geschrieben, 25 Wie er gedenkt, und säh' es der König! da würde sich zeigen, Daß ich nicht lüge und daß ich euch immer zu dienen bereit bin. Iwar verklagen die Bösen mich heftig; sie möchten mir gerne Schaden und eurer Huld mich berauben, als wär' ich derselben Unwerth. Aber ich kenne die strenge Gerechtigkeitsliebe 30 Meines Königs und Herrn, denn ihn verleitete keiner Je die Wege des Rechtes zu schmälern; so wird es auch bleiben.

Alles kam und drängte sich nun, ein jeglicher mußte Reinekens Kühnheit bewundern, es wünscht' ihn jeder zu hören; Seine Verbrechen waren bekannt, wie wollt' er entrinnen?

**3**5

Reineke Bösewicht! sagte der König: für dießmal erretten Deine losen Worte dich nicht, sie helsen nicht länger Lügen und Trug zu verkleiden, nun bist du an's Ende gekommen. Denn du hast die Treue zu mir, ich glaube, bewiesen Am Kaninchen und an der Krähe! Das wäre genugsam.

40 Aber du übest Verrath an allen Orten und Enden; Deine Streiche sind falsch und behende, doch werden sie nicht mehr Lange dauern, denn voll ist das Maß, ich schelte nicht länger.

Reineke dachte: Wie wird es mir gehn? O hätt' ich nur wieder Meine Behaufung erreicht! Wo will ich Mittel erfinnen? 4 Wie es auch geht, ich muß nun hindurch, versuchen wir alles.

Mächtiger König, edelster Fürst! so ließ er sich hören: Meint ihr, ich habe den Tod verdient, so habt ihr die Sache Nicht von der rechten Seite betrachtet; drum bitt' ich, ihr wollet Erst mich hören. Ich habe ja sonst euch nützlich gerathen, 50 In der Noth bin ich bei euch geblieben, wenn etliche wichen, Die sich zwischen uns beibe nun stellen zu meinem Berberben, Und die Gelegenheit nützen, wenn ich entsernt bin. Ihr möget, Ebler König, hab' ich gesprochen, die Sache dann schlichten; Werd' ich schuldig besunden, so muß ich es freilich ertragen. Wenig habt ihr meiner gedacht, indeß ich im Lande Vieler Orten und Enden die sorglichste Wache gehalten. Meint ihr, ich wäre nach Hose gekommen, wosern ich mich schuldig Wußte groß- oder kleiner Vergehn? Ich würde bedächtig Gure Gegenwart sliehn und meine Feinde vermeiden. Rein, mich hätten gewiß aus meiner Veste nicht sollen Alle Schätze der Welt hierher verleiten; da war ich Frei auf eigenem Grund und Boden. Nun din ich mir aber Reines Übels bewußt, und also din ich gekommen.

Seben stand ich Wache zu halten; da brachte mein Oheim Mir die Zeitung, ich solle nach Hof. Ich hatte von neuem, Wie ich dem Bann mich entzöge, gedacht, darüber mit Martin Vieles gesprochen, und er gelobte mir heilig, er wolle Mich von dieser Bürde befrein. Ich werde nach Kom gehn, vo Sagt' er, und nehme die Sache von nun an völlig auf meine Schultern, geht nur nach Hofe, des Bannes werdet ihr ledig. Sehet, so hat mir Martin gerathen, er muß es verstehen: Denn der vortreffliche Bischof, Herr Ohnegrund, braucht ihn beständig;

Schon fünf Jahre dient er demselben in rechtlichen Sachen.

75 Und so kam ich hieher und finde Klagen auf Klagen.

Das Kaninchen, der Äugler, verläumdet mich; aber es steht nun Keineke hier: so tret' er hervor mir unter die Augen!

Denn es ist freilich was Leichtes, sich über Entfernte beklagen, Aber man soll den Gegentheil hören, bevor man ihn richtet.

30 Diese salschen Gesellen, bei meiner Treue! sie haben Gutes genossen von mir, die Krähe mit dem Kaninchen:

Denn vorgestern am Morgen in aller Frühe begegnet'

85

**95** 

Mir das Kaninchen und grüßte mich schön; ich hatte so eben Vor mein Schloß mich gestellt und las die Gebete des Morgens. Und er zeigte mir an, er gehe nach Hofe; da sagt' ich: Gott begleit' euch! Er Nagte darauf: Wie hungrig und müde Bin ich geworben! Da fragt' ich ihn freundlich: Begehrt ihr zu effen? Dankbar nehm' ich es an, versett' er. Aber ich sagte: Geb' ich's doch gerne. So ging ich mit ihm und bracht' ihm behende Kirschen und Butter: ich pflege kein Fleisch am Mittwoch zu effen. 90 Und er sättigte sich mit Brot und Butter und Früchten. Aber es trat mein Söhnchen, das jüngste, zum Tische, zu sehen, Ob was übrig geblieben: benn Kinder lieben das Effen; Und der Anabe haschte darnach. Da schlug das Kaninchen Haftig ihn über das Maul, es bluteten Lippen und Zähne. Reinhart, mein andrer, sah die Begegnung und faßte den Augler Grad an der Rehle, spielte sein Spiel und rächte den Bruder. Das geschah, nicht mehr und nicht minder. Ich säumte nicht lange,

Lief und strafte die Anaben und brachte mit Mühe die beiden Aus einander. Kriegt' er was ab, so mag er es tragen, 100 Denn er hatte noch mehr verdient; auch wären die Jungen, Hätt' ich es übel gemeint, mit ihm wohl fertig geworden. Und so dankt er mir nun! Ich riß ihm, sagt er, ein Ohr ab; Ehre hat er genoffen und hat ein Zeichen behalten.

Ferner kam die Krähe zu mir, und klagte: die Gattin 105 Hab' er verloren, sie habe sich leider zu Tode gegeffen, Einen ziemlichen Fisch mit allen Gräten verschlungen; Wo es geschah, das weiß er am besten, nun sagt er: ich habe Sie gemordet; er that es wohl selbst, und würde man ernstlich Ihn verhören, dürft' ich es thun, er spräche wohl anders. 110 Denn fie fliegen, es reichet kein Sprung so hoch, in die Lüfte.

Will nun solcher verbotenen Thaten mich jemand bezüchten; Thu' er's mit redlichen gültigen Zeugen: denn also gehört sich's Segen eble Männer zu rechten; ich müßt' es erwarten.

Aber finden sich keine, so gibt's ein anderes Mittel. Hier! ich bin zum Kampse bereit! man setze den Tag an Und den Ort. Es zeige sich dann ein würdiger Gegner, Gleich mit mir von Geburt, ein jeder führe sein Recht aus. Wer dann Ehre gewinnt, dem mag sie bleiben. So hat es 120 Immer zu Rechte gegolten, und ich verlang' es nicht besser.

Alle standen und hörten und waren über die Worte Reinekens höchlich verwundert, die er so trokig gesprochen. Und es erschraken die beiden, die Krähe mit dem Kaninchen, Räumten den Hof, und trauten nicht weiter ein Wörtchen zu sprechen;

- Segen ihn weiter zu rechten. Wir möchten alles versuchen Und wir kamen nicht aus. Wer hat's gesehen? Wir waren Ganz allein mit dem Schelm; wer sollte zeugen? Um Ende Bleibt der Schaden uns doch. Für alle seine Verbrechen waren barte der henker ihm auf und lohn' ihm wie er's verdiente! Rämpfen will er mit uns? das möcht' uns übel bekonmen. Rein sürwahr, wir lassen es lieber. Denn falsch und behende, Lose und tückisch kennen wir ihn. Es wären ihm wahrlich Unser sünse zu wenig, wir müßten es theuer bezahlen.
- 135 Flegrim aber und Braunen war übel zu Muthe; sie sahen Ungern die beiden von Hofe sich schleichen. Da sagte der König: Hat noch jemand zu klagen, der komme! Laßt uns vernehmen! Gestern drohten so viele, hier steht der Beklagte! wo sind sic?

Reineke sagte: So pflegt es zu gehn; man klagt und beschuldigt 140 Diesen und jenen; doch stünd' er dabei, man bliebe zu Hause. Diese losen Verräther, die Krähe mit dem Kaninchen, Hätten mich gern in Schande gebracht und Schaden und Strase, Aber sie bitten mir's ab und ich vergebe; denn freilich, Da ich komme, bedenken sie sich und weichen zur Seite. Wie beschämt' ich sie nicht! Ihr sehet, wie es gefährlich 145 Ist, die losen Verläumder entfernter Diener zu hören; Sie verdrehen das Rechte und sind den Besten gehässig. Andre dauern mich nur, an mir ist wenig gelegen.

Höre mich, sagte der König darauf: du loser Berräther!
Sage, was trieb dich dazu, daß du mir Lampen, den treuen, 150
Der mir die Briese zu tragen pflegte, so schmählich getödtet?
Hänzel und Stab empfingst du von mir, so warst du versehen,
Solltest nach Rom und über das Meer; ich gönnte dir alles,
Und ich hosste Besserung von dir. Run seh' ich zum Ansang, 155
Wie du Lampen gemordet; es mußte Bellyn dir zum Boten
Dienen, der brachte das Haupt im Känzel getragen, und sagte
Össentlich aus, er bringe mir Briese, die ihr zusammen
Ausgedacht und geschrieben, er habe das Beste gerathen.
Und im Känzel fand sich das Haupt, nicht mehr und nicht minder. 160
Mir zum Hohne thatet ihr das. Bellynen behielt ich
Gleich zum Pfande, sein Leben verlor er; nun geht es an deines.

Reineke sagte: Was hör' ich? Ist Lampe todt? und Bellynen Find' ich nicht mehr? Was wird nun aus mir? O, 'wär' ich gestorben!

Nch, mit beiden geht mir ein Schaß, der größte, verloren! 16: Denn ich sandt' euch durch sie Kleinode, welche nicht besser Über der Erde sich sinden. Wer sollte glauben, der Widder Würde Lampen ermorden und euch der Schäße berauben? Hüte sich einer, wo niemand Gefahr und Tücke vermuthet.

- Bornig hörte der König nicht aus, was Reineke sagte, 170 Bandte fich weg nach seinem Gemach und hatte nicht deutlich Reinekens Rebe vernommen, er bacht' ihn am Leben zu ftrafen; Und er fand die Rönigin eben in seinem Gemache Mit Frau Rudenau stehn. Es war die Affin besonders 175 Ronig und Konigin lieb. Das follte Reineken helfen. Unterrichtet war fie und klug und wußte zu reden; 280 fie erschien, sah jeder auf fie und ehrte fie höchlich. Diese merkte des Königs Berbruß und sprach mit Bebachte: Benn ihr, gnäbiger Herr, auf meine Bitte zuweilen 180 Hörtet, gereut' es euch nie, und ihr vergabt mir die Rühnheit, Benn ihr gurntet, ein Wort gelinder Meinung zu fagen. Seib auch diegmal geneigt mich anzuhören, betrifft es Doch mein eignes Geschlecht! Wer tann bie Seinen verläugnen? Reineke, wie er auch sei, ist mein Verwandter, und soll ich, 285 Bie sein Betragen mir scheint, aufrichtig bekennen; ich denke, Da er zu Rechte fich stellt, von seiner Sache das Beste. Rußte sein Vater boch auch, den euer Vater begünstigt, Biel von lofen Mäulern erdulden, und falschen Verklägern! Doch beschämt' er fie stets. Sobald man die Sache genauer 190 Untersuchte, fand es sich klar: die tückischen Reider Suchten Berdienste sogar als schwere Verbrechen zu deuten. So erhielt er sich immer in größerem Unsehn bei Hof, als Braun und Isegrim jest: benn biefen mare zu munschen, Daß fie alle Beschwerben auch zu beseitigen wüßten, 18 Die man häufig über fie hört; allein fie verftehen Wenig vom Rechte, so zeigt es ihr Rath, so zeigt es ihr Leben.
- Doch der König versetzte darauf: Wie kann es euch wundern, Daß ich Reineken gram bin, dem Diebe, der mir vor kurzem Lampen getöbtet, Bellynen verführt und frecher als jemals Wiles läugnet und sich als treuen und redlichen Diener

Anzupreisen erkühnt, indessen alle zusammen Laute Rlagen erheben und nur zu deutlich beweisen, Wie er mein sicher Geleite verlett und wie er mit Stehlen, Rauben und Morden das Land und meine Getreuen beschädigt. Nein! ich duld' es nicht länger! Dagegen sagte die Affin: Freilich ist's nicht vielen gegeben in jeglichen Fällen Rlug zu handeln und klug zu rathen, und wem es gelinget, Der erwirbt sich Vertrauen; allein es suchen die Neiber Ihm dagegen heimlich zu schaden, und werden fie zahlreich, Treten sie öffentlich auf. So ist es Reineken mehrmals 210 Schon ergangen; boch werben fie nicht die Erinnrung vertilgen, Wie er in Fällen euch weise gerathen, wenn alle verstummten. Wißt ihr noch, vor turzem geschah's. Der Mann und die Schlange Ramen vor euch und niemand verstund die Sache zu schlichten; Aber Reineke fand's, ihr lobtet ihn damals vor allen. 215

Und der König versetzte nach kurzem Bedenken dagegen: Ich erinnre der Sache mich wohl, doch hab' ich vergeffen, Wie sie zusammenhing; sie war verworren, so dünkt mich. Wißt ihr sie noch, so laßt sie mich hören, es macht mir Vergnügen. Und sie sagte: Besiehlt es mein Herr, so soll es geschehen.

Eben sind's zwei Jahre, da kam ein Lindwurm und klagte Stürmisch, gnädiger Herr, vor euch: es woll' ihm ein Bauer Nicht im Rechte sich fügen, ein Mann, den zweimal das Urtheil Nicht begünstigt. Er brachte den Bauer vor euern Gerichtshof Und erzählte die Sache mit vielen heftigen Worten.

Durch ein Loch im Zaune zu kriechen gebachte die Schlange, Fing sich aber im Stricke, der vor die Öffnung gelegt war; Fester zog die Schlinge sich zu, sie hätte das Leben Dort gelassen, da kam ihr zum Glück ein Wandrer gegangen. 230 Angftlich rief sie: Erbarme dich meiner und mache mich ledig! Laß dich erbitten! Da sagte der Mann: Ich will dich erlösen, Denn mich jammert dein Elend; allein erst sollst du mir schwören, Mir nichts Leides zu thun. Die Schlange fand sich erbötig, Schwur den theuersten Eid: sie wolle auf keinerlei Weise 235 Ihren Befreier verletzen, und so erlöste der Mann sie.

Und sie gingen ein Weilchen zusammen, da fühlte die Schlange Schmerzlichen Hunger, sie schoß auf den Mann und wollt' ihn erwürgen,

Ihn verzehren; mit Angst und Noth entsprang ihr der Arme. Das ist mein Dank? Das hab' ich verdient? so rief er: und hast du Richt geschworen den theuersten Eid? Da sagte die Schlange: Leider nöthiget mich der Hunger, ich kann mir nicht helsen; Roth erkennt kein Gebot, und so besteht es zu Rechte.

Da versetzte der Mann: So schone nur meiner so lange, Bis wir zu Leuten kommen, die unparteiisch uns richten. 245 Und es sagte der Wurm: Ich will mich so lange gedulden.

Also gingen sie weiter und fanden über dem Wasser Pflückebeutel den Raben mit seinem Sohne; man nennt ihn Quackeler. Und die Schlange berief sie zu sich und sagte:

Aommt und höret! Es hörte die Sache der Rabe bedächtig,
vollnd er richtete gleich: den Mann zu essen. Er hoffte
Selbst ein Stück zu gewinnen. Da freute die Schlange sich höchlich:

Run ich habe gefiegt! es fann mir's niemand verdenken. Rein, versetzte der Mann: ich habe nicht völlig verloren; Sollt' ein Räuber zum Tode verdammen? und sollte nur Einer Bichten? ich fordere ferner Gehör, im Gange des Rechtes; Laßt uns vor vier, vor zehn die Sache bringen und hören. (Iehn wir! sagte die Schlange. Sie gingen und es begegnet' Ihnen der Wolf und der Bär, und alle traten zusammen. Alles befürchtete nun der Mann: denn zwischen den Fünfen War es gefährlich zu stehn und zwischen solchen Gesellen; 260 Ihn umringten die Schlange, der Wolf, der Bär und die Raben. Bange war ihm genug: denn bald verglichen sich beide Wolf und Bär, das Urtheil in dieser Maße zu fällen: Tödten dürse die Schlange den Mann; der leidige Hunger Kenne keine Gesetze, die Noth entbinde vom Eidschwur.

Sorgen und Angst besielen den Wandrer, denn alle zusammen Wollten sein Leben. Da schoß die Schlange mit grimmigem Bischen,

Spritte Geifer auf ihn, und ängstlich sprang er zur Seite. Großes Unrecht, rief er: begehst du! Wer hat dich zum Herren Über mein Leben gemacht? Sie sprach: Du hast es vernommen; 270 Zweimal sprachen die Richter, und zweimal hast du verloren. Ihr versetzte der Mann: Sie rauben selber und stehlen; Ich erkenne sie nicht, wir wollen zum Könige gehen.

Wag er sprechen, ich süge mich drein, und wenn ich verliere, Hab' ich noch Übels genug, allein ich will es ertragen.

275
Spottend sagte der Wolf und der Bär: Du magst es versuchen,
Aber die Schlange gewinnt, sie wird's nicht besser begehren.

Denn sie dachten, es würden die sämmtlichen Herren des Hoses
Sprechen wie sie, und gingen getrost und führten den Wandrer,
Kamen vor euch, die Schlange, der Wolf, der Bär und die
Raben;

Ja selbbritt erschien der Wolf, er hatte zwei Kinder, Gitelbauch hieß der eine, der andere Nimmersatt, beide Machten dem Mann am meisten zu schaffen. Sie waren gekommen

Auch ihr Theil zu verzehren: denn sie sind immer begierig; vulten damals vor euch, mit unerträglicher Grobheit, 285

Ihr verbotet den Hof den beiden plumpen Gesellen. Da berief sich der Mann auf eure Gnaden, erzählte, Wie ihn die Schlange zu tödten gedenke, sie habe der Wohlthat Völlig vergessen, sie breche den Eid! So sleht' er um Rettung. 200 Aber die Schlange läugnete nicht: Es zwingt mich des Hungers Allgewaltige Noth, sie kennet keine Gesehe.

**Gnädiger Herr**, da wart ihr bekümmert. Es schien euch die Sache

Sar bebenklich zu sein, und rechtlich schwer zu entscheiben. Denn es schien euch hart den guten Mann zu verdammen, verschen hülfreich bewiesen; allein ihr dachtet dagegen Auch des schmählichen Hungers. Und so berieft ihr die Räthe. Leider war die Meinung der meisten dem Manne zum Nachtheil; Denn sie wünschten die Mahlzeit und dachten der Schlange zu helfen.

Doch ihr sendetet Boten nach Reineken: alle die andern 300 Sprachen gar manches und konnten die Sache zu Rechte nicht scheiden.

Reineke kam und hörte den Vortrag, ihr legtet das Urtheil Ihm in die Hände, und wie er es spräche, so sollt' es geschehen.

Reineke sprach mit gutem Bebacht: Ich sinde vor allem Röthig den Ort zu besuchen, und seh' ich die Schlange gebunden 305 Wie der Bauer sie fand, so wird das Urtheil sich geben. Und man band die Schlange von neuem an selbiger Stätte, In der Maße wie sie der Bauer im Zaune gefunden.

Reineke sagte darauf: Hier ist nun jedes von beiden Wieder im vorigen Stand, und keines hat weder gewonnen, 310 Roch verloren; jetzt zeigt sich das Recht, so scheint mir's, von selber.

Denn beliebt es dem Manne, so mag er die Schlange noch einmal Aus der Schlinge befrein; wo nicht, so läßt er sie hängen; Frei, mit Ehren geht er die Straße nach seinen Geschäften. Da sie untreu geworden als sie die Wohlthat empfangen, Hat der Mann nun billig die Wahl. Das scheint mir des Rechtes 315 Wahrer Sinn; wer's besser versteht, der lass' es uns hören.

Damals gesiel euch das Urtheil und euren Räthen zusammen; Reineke wurde gepriesen, der Bauer dankt' euch, und jeder Rühmte Reinekens Klugheit, ihn rühmte die Königin selber. Vieles wurde gesprochen: im Kriege wären noch eher 320 Isegrim und Braun zu gebrauchen, man fürchte sie beide Weit und breit, sie fänden sich gern, wo alles verzehrt wird. Groß und stark und kühn sei jeder, man könn' es nicht läugnen; Doch im Rathe sehle gar oft die nöthige Klugheit: Denn sie pslegen zu sehr auf ihre Stärke zu troken, 325 Kommt man in's Feld und naht sich dem Werke, da hinkt es gewaltig.

Muthiger kann man nichts sehn, als sie zu Hause sich zeigen; Draußen liegen sie gern im Hinterhalt. Setzt es benn einmal Tüchtige Schläge, so nimmt man sie mit, so gut als ein andrer. Bären und Wölse verderben das Land; es kümmert sie wenig, 330 Wessen Haus die Flamme verzehrt, sie pflegen sich immer An den Kohlen zu wärmen, und sie erbarmen sich keines, Wenn ihr Kropf sich nur füllt. Man schlürft die Eier hinunter,

Läßt den Armen die Schalen und glaubt noch redlich zu theilen. Reineke Fuchs mit seinem Geschlecht versteht sich dagegen 33 Wohl auf Weisheit und Rath, und hat er nun etwas versehen, Gnädiger Herr, so ist er kein Stein. Doch wird euch ein andrer Niemals besser berathen. Darum verzeiht ihm, ich bitte! Da versetzte der König: Ich will es bedenken. Das Urtheil Ward gesprochen wie ihr erzählt, es büßte die Schlange. Doch von Grund aus bleibt er ein Schalk, wie sollt' er sich bessern? Macht man ein Bündniß mit ihm, so bleibt man am Ende bestrogen;

Denn er dreht sich so listig heraus, wer ist ihm gewachsen? Wolf und Bar und Kater, Kaninchen und Krähe, sie sind ihm 345 Richt behende genug, er bringt sie in Schaden und Schande. Diesem behielt er ein Ohr, dem andern das Auge, das Leben Kaubt er dem dritten! fürwahr ich weiß nicht, wie ihr dem Bösen So zu Gunsten sprecht und seine Sache vertheidigt. Gnädiger Herr, versetzte die Affin: ich kann es nicht bergen; 250 Sein Seschlecht ist edel und groß, ihr mögt es bedenken.

Da erhub sich ber König heraus zu treten, es stunden Alle zusammen und warteten sein; er sah in dem Kreise Biele von Reinekens nächsten Verwandten, sie waren gekommen Ihren Vetter zu schüßen, sie wären schwerlich zu nennen. 355 Und er sah das große Geschlecht, er sah auf der andern Seite Reinekens Feinde: es schien der Hof sich zu theilen.

Da begann der König: So höre mich, Reineke! Kannst du Solchen Frevel entschuld'gen, daß du mit Hülse Bellynens Meinen frommen Lampe getödtet? und daß ihr Verwegnen Mir sein Haupt in's Ränzel gesteckt, als wären es Briefe? Mich zu höhnen thatet ihr daß; ich habe den einen Schon bestraft, es büßte Bellyn; erwarte das Sleiche.

Weh mir! sagte Reineke drauf: o wär' ich gestorben! Höret mich an und wie es sich findet, so mag es geschehen: Bin ich schuldig, so tödtet mich gleich, ich werde doch nimmer Aus der Noth und Sorge mich retten, ich bleibe verloren. Denn der Verräther Bellyn, er unterschlug mir die größten Schäße, kein Sterblicher hat dergleichen jemals gesehen. Ach, sie kosten Lampen das Leben! Ich hatte sie beiden Anvertraut, nun raubte Bellyn die köstlichen Sachen. Ließen sie sich doch wieder erforschen! Allein ich befürchte Niemand findet sie mehr, sie bleiben auf immer verloren.

370

Aber die Äffin versetzte darauf: Wer wollte verzweifeln? Sind sie nur über der Erde, so ist noch Hoffnung zu schöpfen. Früh und späte wollen wir gehn, und Laien und Pfassen 375 Emsig fragen; doch zeiget uns an, wie waren die Schätze?

Reineke sagte: Sie waren so köstlich, wir sinden sie nimmer; Wer sie besitzt, verwahrt sie gewiß. Wie wird sich darüber Nicht Frau Ermelyn quälen! Sie wird mir's niemals verzeihen. Denn sie mißrieth mir den beiden das köstliche Kleinod zu geben. 380 Nun erfindet man Lügen auf mich und will mich verklagen; Doch ich versechte mein Recht, erwarte das Urtheil, und werd' ich Losgesprochen; so reis' ich umher durch Länder und Reiche, Suche die Schäße zu schaffen und sollt' ich mein Leben verlieren.

Zehnter Gesang.

|  | · |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • | • |  |
|  |   |   |  |

O mein König! sagte barauf der listige Redner: Laßt mich, edelster Fürst, vor meinen Freunden erzählen, Was euch alles von mir an köstlichen Dingen bestimmt war. Habt ihr sie gleich nicht erhalten, so war mein Wille doch löblich. Sage nur an, versetzte der König: und fürze die Worte.

Slück und Ehre sind hin! Ihr werdet alles erfahren, Sagte Reineke traurig. Das erste köstliche Aleinod War ein Ring. Ich gab ihn Bellynen, er sollt' ihn dem König Überliesern. Es war auf wunderbarliche Weise
10 Dieser King zusammengesett und würdig im Schaße Meines Fürsten zu glänzen, aus seinem Golde gebildet..
Auf der inneren Seite, die nach dem Finger sich kehret, Standen Lettern gegraben und eingeschmolzen; es waren Drei hebrässche Worte von ganz besonderer Deutung.
13 Riemand erklärte so leicht in diesen Landen die Züge; Meister Abryon nur von Trier, der konnte sie lesen.
Es ist ein Jude, gelehrt, und alle Zungen und Sprachen Rennt er, die von Poitou dis Lüneburg werden gesprochen; Und auf Kräuter und Steine versteht sich der Jude besonders.

Mis ich den Ring ihm gezeigt, da sagt' er: Köstliche Dinge Sind hierinnen verborgen. Die drei gegrabenen Namen Brachte Seth, der Fromme, vom Paradiese hernieder, Als er das Öl der Barmherzigkeit suchte; und wer ihn am Finger Trägt, der sindet sich frei von allen Gesahren. Es werden Weber Donner noch Blit noch Zauberei ihn verletzen.

Ferner sagte ber Meifter: er habe gelesen, es könne, Wer den Ring am Finger bewahrt, in grimmiger Kälte Nicht erfrieren; er lebe gewiß ein ruhiges Alter. Außen stand ein Ebelgestein, ein heller Karfunkel, Dieser leuchtete Nachts und zeigte beutlich die Sachen. 30 Viele Aräfte hatte der Stein: er heilte die Aranken; Wer ihn berührte, fühlte sich frei von allen Gebrechen, Aller Bedrängniß, nur ließ sich ber Tod allein nicht bezwingen. Weiter entbectte ber Meister bes Steines herrliche Kräfte: Glücklich reis't der Besitzer durch alle Lande, ihm schadet 35 Weber Waffer noch Feuer; gefangen ober verrathen Kann er nicht werden, und jeder Gewalt des Feindes entgeht er. Und befieht er nüchtern den Stein, so wird er im Rampfe Hundert überwinden und mehr. Die Tugend des Steines Nimmt dem Gifte die Wirkung und allen schädlichen Säften. 40 Eben so vertilgt fie den Haß, und sollte gleich mancher Den Besitzer nicht lieben; er fühlt sich in kurzem verändert.

Wer vermöchte die Kräfte des Steines alle zu zählen, Den ich im Schaße des Vaters gefunden und den ich dem König Nun zu senden gedachte? Denn solches köstlichen Kinges 45 War ich nicht werth; ich wußt' es recht wohl; er sollte dem Einen, Der von allen der Edelste bleibt, so dacht' ich, gehören: Unser Wohl beruht nur auf ihm und unser Vermögen, Und ich hoffte sein Leben vor allem Übel zu schüßen.

Ferner sollte Widder Bellyn der Königin gleichfalls 50 Kamm und Spiegel verehren, damit sie meiner gedächte. Diese hatt' ich einmal zur Lust vom Schaße des Vaters Zu mir genommen, es sand sich auf Erden kein schöneres Kunstwerk.

D wie oft versucht' es mein Weib und wollte sie haben!

- Sie verlangte nichts weiter von allen Gütern der Erde, Und wir stritten darum; sie konnte mich niemals bewegen. Doch nun sendet' ich Spiegel und Kamm mit gutem Bedachte Pleiner gnädigen Frauen, der Königin, welche mir immer Große Wohlthat erwies und mich vor Übel beschirmte;
- Ghers hat sie für mich ein günstiges Wörtchen gesprochen; Ebel ist sie, von hoher Geburt, es ziert sie die Tugend Und ihr altes Geschlecht bewährt sich in Worten und Werken: Würdig war sie des Spiegels und Kanımes! die hat sie nun leider Richt mit Augen gesehn, sie bleiben auf immer verloren.
- Run vom Kamme zu reben. Zu diesem hatte der Künstler Pantherknochen genommen, die Reste des edlen Geschöpses, Zwischen Indien wohnt es und zwischen dem Paradiese. Allerlei Farben zieren sein Fell, und süße Gerüche Breiten sich aus, wohin es sich wendet, darum auch die Thiere Seine Fährte so gern auf allen Wegen verfolgen; Denn sie werden gesund von diesem Geruche, das fühlen Und bekennen sie alle. Von solchen Knochen und Beinen War der zierliche Kamm mit vielem Fleiße gebildet, Klar wie Silber und weiß von unaussprechlicher Keinheit, 75 Und des Kammes Geruch ging über Nelsen und Zimmet. Stirbt das Thier, so fährt der Geruch in alle Gebeine,

Ferner sah man die köstlichsten Bilder am Rücken des Kammes Hocherhaben, durchstochten mit goldenen zierlichen Ranken Und mit roth- und blauer Lasur. Im mittelsten Felde War die Geschichte künstlich gebildet, wie Paris von Troja Eines Tages am Brunnen saß, drei göttliche Frauen Vor sich sah, man nannte sie Pallas und Juno und Venus.

Bleibt beständig darin und läßt fie nimmer verwesen,

Alle Seuche treibt er hinweg und alle Bergiftung.

Lange stritten sie erst, denn jegliche wollte den Apfel Gerne besitzen, der ihnen bisher zusammen gehörte; Endlich verglichen sie sich: es solle den goldenen Apfel Paris der Schönsten bestimmen, sie sollt' allein ihn behalten.

85

Und der Jüngling beschaute sie wohl mit gutem Bedachte. Juno fagte zu ihm: Erhalt' ich den Apfel, erkennft du 90 Mich für die Schönfte, so wirst du der erste vor allen an Reichthum. Pallas versette: Bedenke dich wohl und gib mir den Apfel, Und du wirst der mächtigste Mann; es fürchten dich alle, Wird bein Name genannt, so Feind' als Freunde zusammen. Venus sprach: Was soll die Gewalt? was sollen die Schätze? 95 Ist bein Bater nicht König Priamus? beine Gebrüber Hektor und andre, find fie nicht reich und mächtig im Lande? Ift nicht Troja geschützt von seinem Heere? und habt ihr Nicht umber das Land bezwungen und fernere Bölker? Wirst du die Schönste mich preisen und mir den Apfel ertheilen, 100 Sollst du des herrlichsten Schapes auf dieser Erde dich freuen. Dieser Schatz ist ein treffliches Weib, die Schönste von allen, Tugenbsam, ebel und weise, wer konnte würdig fie loben? Gib mir den Apfel, du sollst des griechischen Königs Gemahlin, Helena mein' ich, die Schöne, den Schatz der Schätze besitzen. 105

Und er gab ihr den Apfel und pries sie vor allen die Schönste. Aber sie half ihm dagegen die schöne Königin rauben, Menelaus Gemahlin, sie ward in Troja die Seine. Diese Geschichte sah man erhaben im mittelsten Felde. Und es waren Schilder umher mit künstlichen Schriften; 110 Jeder durfte nur lesen und so verstand er die Fabel.

Höret nun weiter vom Spiegel! baran die Stelle des Glases Ein Beryll vertrat von großer Klarheit und Schönheit; •

Alles zeigte sich brinn und wenn es meilenweit vorging,
115 War es Tag ober Racht. Und hatte jemand im Antlit
Einen Fehler, wie er auch war, ein Fleckhen im Auge;
Ourst' er sich nur im Spiegel besehn, so gingen von Stund an
Alle Rängel hinweg und alle fremden Gebrechen.
Ist's ein Wunder, daß mich es verdrießt, den Spiegel zu missen?
120 Und es war ein töstliches Holz zur Fassung der Tasel,
Sethym heißt es, genommen, von festem glänzendem Wuchse,
Reine Würmer stechen es an und wird auch, wie billig,
Höher gehalten als Gold, nur Ebenholz kommt ihm am nächsten.
Denn aus diesem versertigt' einmal ein tresslicher Künstler
125 Unter König Krompardes ein Pferd von seltnem Bermögen,
Eine Stunde brauchte der Keiter und mehr nicht zu hundert
Reilen. Ich könnte die Sache für jetzt nicht gründlich erzählen,
Denn es sand sich kein ähnliches Roß, so lange die Welt steht.

Anderthalb Fuß war rings die ganze Breite des Rahmens
130 Um die Tafel herum, geziert mit künstlichem Schnitzwerk,
Und mit goldenen Lettern stand unter jeglichem Bilde,
Wie sich's gehört, die Bedeutung geschrieben. Ich will die
Geschichten

Rürzlich erzählen. Die erste war von dem neidischen Pferde: Um die Wette gedacht' es mit einem Hirsche zu laufen; 135 Aber hinter ihm blieb es zurück, das schmerzte gewaltig; Und es eilte darauf mit einem Hirten zu reden, Sprach: Du findest dein Glück, wenn du mir eilig gehorchest. Setze dich auf, ich bringe dich hin, es hat sich vor kurzem Dort ein Hirsch im Walde verborgen, den sollst du gewinnen; 140 Fleisch und Haut und Geweih, du magst sie theuer verkaufen, Setze dich auf, wir wollen ihm nach! — Das will ich wohl wagen!

Sagte ber hirt und sette sich auf, sie eilten von bannen.

Und sie erblicken den Hirsch in kurzem, folgten behende Seiner Spur und jagten ihm nach. Er hatte den Vorsprung Und es ward dem Pferde zu sauer, da sagt' es zum Manne: 145 Sitze was ab, ich bin müde geworden, der Ruhe bedarf ich. Nein! wahrhaftig, versetzte der Mann: du sollst mir gehorchen, Meine Sporen sollst du empfinden, du hast mich ja selber Zu dem Ritte gebracht; und so bezwang es der Reiter. Seht, so lohnet sich der mit vielem Bösen, der andern 150 Schaden zu bringen sich selbst mit Pein und Übel beladet.

Ferner zeig' ich euch an, was auf dem Spiegel gebildet Stand: Wie ein Esel und Hund bei einem Reichen in Diensten Beide gewesen! so war denn der Hund nun freilich der Liebling, Denn er saß bei'm Tische des Herrn und aß mit demselben 155 Fisch und Fleisch, und ruhte wohl auch im Schoose des Gönners, Der ihm das beste Brot zu reichen pflegte; dagegen Wedelte mit dem Schwanze der Hund und leckte den Herren.

Boldewyn sah das Glück des Hundes und traurig im Herzen Ward der Esel und sagte bei sich: Wo denkt doch der Herr hin, 160 Daß er dem saulen Geschöpfe so äußerst freundlich begegnet? Springt das Thier nicht auf ihm herum und leckt ihn am Barte! Und ich muß die Arbeit verrichten und schleppe die Säcke. Er prodir' es einmal und thu' mit fünf ja mit zehen Hunden im Jahre so viel als ich des Monats verrichte! 165 Und doch wird ihm das Beste gereicht, mich speis't man mit Stroh ab;

Läßt auf der harten Erde mich liegen, und wo man mich hintreibt, Ober reitet, spottet man meiner. Ich kann und ich will es Länger nicht dulden, will auch des Herren Gunst mir erwerben.

Als er so sprach, kam eben sein Herr die Straße gegangen; 170 Da erhub der Esel den Schwanz und bäumte sich springend Über den Herren, und schrie und sang und plärrte gewaltig, Leckt' ihm den Bart und wollte nach Art und Weise des Hundes An die Wange sich schmiegen, und stieß ihm einige Beulen. 175 Ängstlich entsprang ihm der Herr und rief: O! fangt mir den Esel,

Schlagt ihn tobt! Es kamen die Anechte, da regnet' es Prügel, Rach dem Stalle trieb man ihn fort: da blieb er ein Esel.

Mancher sindet sich noch von seinem Geschlechte, der andern Ihre Wohlsahrt mißgönnt und sich nicht besser besindet.

180 Kommt dann aber einmal so einer in reichlichen Zustand; Schickt sich's grad als äße das Schwein mit Löffeln die Suppe, Nicht viel besser fürwahr. Der Esel trage die Säcke, Habe Stroh zum Lager und sinde Disteln zur Rahrung.

Will man ihn anders behandeln, so bleibt es doch immer bei'm Allten.

35 Wo ein Esel zur Herrschaft gelangt, kann's wenig gebeihen. Ihren Vortheil suchen sie wohl, was kümmert sie weiter?

Ferner sollt ihr erfahren, mein König, und laßt euch die Rede

Richt verdrießen, es stand noch auf dem Rahmen des Spiegels Schön gebildet und deutlich beschrieben, wie eh'mals mein Vater 190 Sich mit Hinzen verbündet auf Abenteuer zu ziehen, Und wie beide heilig geschworen, in allen Gefahren Tapfer zusammen zu halten und jede Beute zu theilen. Als sie nun vorwärts zogen, bemerkten sie Jäger und Hunde Richt gar ferne vom Wege; da sagte Hinze der Kater:

195 Guter Rath scheint theuer zu werden! Mein Alter versetze: Wunderlich sieht es wohl aus, doch hab' ich mit herrlichem Rathe

Meinen Sac noch gefüllt, und wir gedenken des Eides, Halten wacker zusammen, das bleibt vor allem das Erste. Hinze sagte dagegen: Es gehe wie es auch wolle, Bleibt mir doch ein Mittel bekannt, das denk' ich zu brauchen. 200 Und so sprang er behend auf einen Baum, sich zu retten Vor der Hunde Gewalt, und so verließ er den Oheim. Ängstlich stand mein Vater nun da; es kamen die Jäger. Hinze sprach: Nun, Oheim? Wie steht's? so öffnet den Sack doch!

Ist er voll Rathes, so braucht ihn doch jetzt, die Zeit ist gekommen. 205 Und die Jäger bliesen das Horn und riesen einander. Lief mein Vater, so liesen die Hunde, sie folgten mit Bellen, Und er schwitzte vor Angst und häusige Losung entsiel ihm; Leichter fand er sich da und so entging er den Feinden.

Schändlich, ihr habt es gehört, verrieth ihn der nächste Verwandte,

210

Dem er sich boch am meisten vertraut. Es ging ihm an's Leben, Denn die Hunde waren zu schnell, und hätt' er nicht eilig Einer Höhle sich wieder erinnert, so war es geschehen; Aber da schlupft' er hinein und ihn verloren die Feinde. Solcher Bursche gibt es noch viel, wie Hinze sich damals 215 Begen den Vater bewies: wie sollt' ich ihn lieben und ehren? Halb zwar hab' ich's vergeben, doch bleibt noch etwas zurücke. All dieß war auf dem Spiegel geschnitten mit Vildern und Worten.

Ferner sah man daselbst ein eignes Stückhen vom Wolse, Wie er zu danken bereit ist für Gutes, das er empfangen. 220 Auf dem Anger sand er ein Pferd, woran nur die Knochen Übrig waren; doch hungert' ihn sehr, er nagte sie gierig Und es kam ihm ein spiziges Bein die Quer' in den Kragen; Angfilich stellt' er sich an, es war ihm übel gerathen.

225 Boten auf Boten sendet' er sort die Arzte zu rusen;
Riemand vermochte zu helsen, wiewohl er große Belohnung
Allen geboten. Da meldete sich am Ende der Kranich,
Prit dem rothen Barett auf dem Haupt. Ihm slehte der Kranse:
Doctor, helst mir geschwind von diesen Röthen! ich geb' euch,

230 Bringt ihr den Knochen heraus, so viel ihr immer begehret.

Also glaubte ber Kranich den Worten und stedte den Schnabel Mit dem Haupt in den Rachen des Wolfes und holte den Knochen. Weh mir! heulte der Wolf: du thust mir Schaden! Es schmerzet! Laß es nicht wieder geschehn! Für heute sei es vergeben.

233 Wär' es ein andrer, ich hätte das nicht geduldig gelitten.

Sebt euch zufrieden, versetzte der Kranich: ihr seid nun genesen; Gebt mir den Lohn, ich hab' ihn verdient, ich hab' euch geholsen. Höret den Geden! sagte der Wolf: ich habe das Übel, Er verlangt die Belohnung, und hat die Gnade vergessen,

240 Die ich ihm eben erwies. Hab' ich ihm Schnabel und Schädel, Den ich im Munde gefühlt, nicht unbeschädigt entlassen? Hat mir der Schäfer nicht Schmerzen gemacht? Ich sönnte wahrhaftig,

Ist von Belohnung die Rede, sie selbst am ersten verlangen.

Also pslegen die Schälse mit ihren Knechten zu handeln.

Diese Geschichten und mehr verzierten, künstlich geschnitten, Rings die Fassung des Spiegels, und mancher gegrabene Zierrath, Wanche goldene Schrift. Ich hielt des köstlichen Kleinods Mich nicht werth, ich bin zu gering, und sandt' es deswegen Meiner Frauen, der Königin, zu. Ich dachte durch solches Ihr und ihrem Gemahl mich ehrerbietig zu zeigen. Meine Kinder betrübten sich sehr, die artigen Knaben,

Ale ich den Spiegel dahin gab. Sie sprangen gewöhnlich und spielten

For dem Glase, beschauten sich gern, sie sahen die Schwänzchen Hängen vom Rücken herab und lachten den eigenen Mäulchen. Leider vermuthet' ich nicht den Tod des ehrlichen Lampe, 255 Da ich ihm und Bellyn auf Treu' und Glauben die Schäße Heilig empfahl; ich hielt sie beide für redliche Leute, Reine besseren Freunde gedacht' ich jemals zu haben. Wehe sei über den Mörder gerusen! Ich will es erfahren, Wer die Schäße verborgen, es bleibt kein Mörder verhohlen. 260 Wüßte doch ein und andrer vielleicht im Kreis' hier zu sagen, Wo die Schäße geblieben, und wie man Lampen getödtet!

Seht, mein gnäbiger König, es kommen täglich so viele Wichtige Sachen vor euch; ihr könnt nicht alles behalten; Doch vielleicht gebenket ihr noch des herrlichen Dienstes, 265 Den mein Bater bem euren an diefer Stätte bewiesen. Rrant lag euer Bater, sein Leben rettete meiner, Und doch fagt ihr, ich habe noch nie, es habe mein Vater Guch nichts Gutes erzeigt. Beliebt mich weiter zu hören. Eri es mit eurer Erlaubniß gesagt: Es fand sich am Hofe 270 Guirs Raters der meine bei großen Würden und Ehren Mls erfahrener Arzt. Er wußte das Waffer des Kranken Min ju besehn; er half der Natur; was immer den Augen, Mhis den edelsten Gliedern gebrach, gelang ihm zu heilen; Minute wohl die emetischen Kräfte, verstand auch daneben 275 Mut die Idhne sich gut und holte die schmerzenden spielend. weine gland' ich, ihr habt es vergeffen; es wäre kein Wunder; d'un drei Jahre hattet ihr nur. Es legte sich bamals Ruch Miter im Winter mit großen Schmerzen zu Bette, ihr man muft' ihn heben und tragen. Da ließ er die Arzte 280 Buithen bier und Rom zusammen berufen, und alle

Saben ihn auf; er schickte zulett, man holte den Alten; Dieser hörte die Roth und sah die gefährliche Krankheit.

Meinen Bater jammert' es sehr, er sagte: Mein König, 285 Gnädiger Herr, ich setze, wie gern! mein eigenes Leben, Könnt' ich euch retten, daran! doch laßt im Glase mich euer Wasser besehn. Der König befolgte die Worte des Vaters, Aber klagte dabei, es werde je länger je schlimmer. Auf dem Spiegel war es gebildet, wie glücklich zur Stunde 290 Euer Vater genesen. Denn meiner sagte bedächtig: Wenn ihr Gesundheit verlangt, entschließt euch ohne Versäumniß Eines Wolfes Leber zu speisen, doch sollte derselbe Sieben Jahre zum wenigsten haben; die müßt ihr verzehren. Sparen dürft ihr mir nicht, denn euer Leben betrifft es.

In dem Kreise besand sich der Wolf und hört' es nicht gerne. Guer Bater sagte darauf: Ihr habt es vernommen, Höret, Herr Wolf, ihr werdet mir nicht zu meiner Genesung Gure Leber verweigern. Der Wolf versetzte dagegen:
300 Richt fünf Jahre bin ich geboren! was kann sie euch nuten? Citles Geschwätz! versetzte mein Vater: es soll uns nicht hindern, An der Leber seh' ich das gleich. Es mußte zur Stelle Rach der Kliche der Wolf, und brauchbar sand sich die Leber. Guer Vater verzehrte sie stracks. Zur selbigen Stunde
300 War er von aller Krankheit befreit und allen Gebrechen.
Weinem Vater dankt' er genug, es mußt' ihn ein jeder Doctor heißen am Hose; man durst' es niemals vergessen.

Also ging mein Vater beständig dem König zur Rechten. Euer Vater verehrt' ihm hernach, ich weiß es am besten, 310 Eine goldene Spange mit einem rothen Barette,

Sie vor allen Herren zu tragen; so haben ihn alle Hoch in Ehren gehalten. Es hat sich aber mit seinem Sohne leider geändert, und an die Tugend des Baters Wird nicht weiter gedacht. Die allergierigsten Schälke Werben erhoben, und Rut und Gewinn bedenkt man alleine, 315 Recht und Weisheit stehen zurud. Es werden die Diener Große Herren, das muß der Arme gewöhnlich entgelten. Hat ein solcher Macht und Gewalt, so schlägt er nur blindlings Unter die Leute, gedenket nicht mehr woher er gekommen; Seinen Vortheil gebenkt er aus allem Spiele zu nehmen. 320 Um die Großen finden sich viele von diesem Gelichter. Reine Bitte hören fie je, wozu nicht die Gabe Gleich fich reichlich gesellt, und wenn fie die Leute bescheiden, Heißt es: Bringt nur! und bringt! jum ersten, zweiten und britten.

Solche gierige Wölfe behalten köstliche Bissen 325
Gerne für sich, und, wär' es zu thun, mit kleinem Berluste
Ihres Herren Leben zu retten, sie trügen Bedenken.
Wollte der Wolf doch die Leber nicht lassen, dem König zu dienen!
Und was Leber! Ich sag' es heraus! Es möchten auch zwanzig
Wölfe das Leben verlieren, behielte der König und seine
330
Theure Gemahlin das ihre, so wär' es weniger Schade.
Denn ein schlechter Same, was kann er Gutes erzeugen?
Was in eurer Jugend geschah, ihr habt es vergessen;
Wher ich weiß es genau, als wär' es gestern geschehen.
Auf dem Spiegel stand die Geschichte, so wollt' es mein Vater; 335
Edelsteine zierten das Werk und goldene Ranken.
Könnt' ich den Spiegel erfragen, ich wagte Vermögen und Leben.

Reineke, sagte der König: die Rede hab' ich verstanden, Habe die Worte gehört und was du alles erzähltest. War dein Bater so groß hier am Hose und hat er so viele Rügliche Thaten gethan, das mag wohl lange schon her sein. Ich erinnre mich's nicht, auch hat mir's niemand berichtet. Eure Händel dagegen, die kommen mir öfters zu Ohren, Immer seid ihr im Spiele, so hör' ich wenigstens sagen; s45 Thun sie euch Unrecht damit und sind es alte Geschichten, Wöcht' ich einmal was Gutes vernehmen; es sindet sich selten.

Herr, versette Reineke drauf: ich darf mich hierüber Bohl erklaren vor euch, benn mich betrifft ja die Sache. Gutes hab' ich euch selber gethan! es sei euch nicht etwa 250 Vorgeworfen; behüte mich Gott! ich erkenne mich schuldig Euch zu leisten so viel ich vermag. Ihr habt die Geschichte Ganz gewiß nicht vergeffen. Ich war mit Isegrim glücklich Einst ein Schwein zu erjagen, es schrie, wir biffen es nieber, Und ihr tamt und klagtet so sehr, und sagtet: es kame 255 Eure Frau noch hinter euch drein, und theilte nur jemand Wenige Speise mit euch, so war' euch beiben geholfen. Gebet von eurem Gewinne was ab! so sagtet ihr damals. Isegrim sagte wohl: Ja! boch murmelt' er unter dem Barte, Daß man taum es verftand. Ich aber sagte bagegen: 360 Herr! es ist euch gegönnt und wären's der Schweine die Menge. Sagt, wer soll es vertheilen? Der Wolf! versetztet ihr wieder. Isegrim freute sich sehr; er theilte, wie er gewohnt war, Ohne Scham und Scheu, und gab euch eben ein Viertheil, Eurer Frauen das andre, und er fiel über die Balfte, 365 Schlang begierig hinein, und reichte mir außer den Ohren Rur die Rase noch hin und eine Hälfte der Lunge; Alles andre behielt er für sich, ihr habt es gesehen. Wenig Ebelmuth zeigt' er uns ba. Ihr wißt es, mein König! Guer Theil verzehrtet ihr bald, doch merkt' ich, ihr hattet 370 Richt ben hunger gestillt, nur Jsegrim wollt' es nicht sehen,

Aber da traft ihr ihn auch mit euren Tapen gewaltig Hinter die Ohren, verschobt ihm das Fell, mit blutiger Glape Lief er davon, mit Beulen am Kopf und heulte vor Schmerzen. Und ihr rieft ihm noch zu: Komm wieder, lerne dich schämen! 375 Theilst du wieder, so triff mir's besser, sonst will ich dir's zeigen.

Jest mach' eilig dich fort und bring' uns ferner zu essen! Herr! gebietet ihr daß? versest' ich: so will ich ihm folgen, Und ich weiß, ich hole schon was. Ihr wart es zufrieden. Ungeschickt hielt sich Isegrim damals; er blutete, seufzte,
Rlagte mir vor; doch trieb ich ihn an, wir jagten zusammen, Fingen ein Kalb! Ihr liebt euch die Speise. Und als wir es brachten

Fand sich's fett; ihr lachtet dazu, und sagtet zu meinem Lobe manch freundliches Wort; ich wäre, meintet ihr, trefflich Auszusenden zur Stunde der Noth, und sagtet daneben:

Theile das Kalb! Da sprach ich: Die Hälfte gehöret schon euer!

Und die Hälfte gehört der Königin; was sich im Leibe Findet, als Herz und Leber und Lunge, gehöret, wie billig, Euern Kindern; ich nehme die Füße, die lieb' ich zu nagen, Und das Haupt behalte der Wolf, die köstliche Speise.

Als ihr die Rede vernommen, versetztet ihr: Sage! wer hat dich

So nach Hofart theilen gelehrt? ich möcht' es erfahren. Da versett' ich: Mein Lehrer ist nah, denn dieser mit rothem Kopfe, mit blutiger Glatze, hat mir das Verständniß geöffnet. Ich bemerkte genau, wie er heut frühe das Ferkel 395 Theilte, da lernt' ich den Sinn von solcher Theilung begreifen; Kalb oder Schwein, ich sind' es nun leicht, und werde nicht fehlen. Schaben und Schande befiel den Wolf und seine Begierde. Seines Gleichen gibt es genug! Sie schlingen der Güter 400 Reichliche Früchte zusammt den Untersaffen hinunter. Alles Wohl zerstören sie leicht, und keine Verschonung Ift zu erwarten, und wehe dem Lande, das selbige nähret!

Seht! Herr König, so hab' ich euch oft in Ehren gehalten. Alles was ich besitze und was ich 'nur immer gewinne, 405 Alles widm' ich euch gern und eurer Königin; sei es Wenig ober auch viel, ihr nehmt das Meiste von allem. Wenn ihr des Kalbes und Schweines gedenkt, so merkt ihr die Wahrheit,

Wo die rechte Treue sich sindet. Und dürste wohl etwa Isegrim sich mit Reineken messen? Doch leider im Ansehn 410 Steht der Wolf als oberster Vogt und alle bedrängt er. Euren Vortheil besorgt er nicht sehr; zum Halben und Ganzen Weiß er den seinen zu fördern. So führt er freilich mit Braunen Run das Wort, und Reinekens Rede wird wenig geachtet.

Herr! es ist wahr, man hat mich verklagt, ich werde nicht weichen,

Ift hier einer, der glaubt zu beweisen; so komm' er mit Zeugen, Halte sich fest an die Sache und setze gerichtlich zum Pfande Sein Vermögen, sein Ohr, sein Leben, wenn er verlöre, Und ich setze das Gleiche dagegen: so hat es zu Rechte Stets gegolten, so halte man's noch, und alle die Sache, Wie man sie für und wider gesprochen, sie werde getreulich Solcherweise geführt und gerichtet; ich darf es verlangen!

Wie es auch sei, versetzte der König: am Wege des Rechtes Will und kann ich nicht schmälern, ich hab' es auch niemals ge-Litten. Groß ist zwar der Berdacht, du habest an Lampens Ermordung 425 Theil genommen, des redlichen Boten! ich liebt' ihn besonders Und verlor ihn nicht gern, betrübte mich über die Maßen Als man sein blutiges Haupt aus deinem Ränzel heraus zog; Auf der Stelle büßt' es Bellyn, der böse Begleiter: Und du magst die Sache nun weiter gerichtlich versechten. 430 Was mich selber betrifft, vergeb' ich Reineten alles, Denn er hielt sich zu mir in manchen bedenklichen Fällen. Hätte weiter jemand zu klagen, wir wollen ihn hören: Stell' er unbescholtene Zeugen, und bringe die Klage Gegen Reineten ordentlich vor, hier steht er zu Rechte!

Reineke sagte: Gnädiger Herr! ich danke zum besten. Jeden hört ihr und jeder genießt die Wohlthat des Rechtes. Laßt mich heilig betheuern, mit welchem traurigen Herzen Ich Bellyn und Lampen entließ; mir ahnete, glaub' ich, Was den beiden sollte geschehn, ich liebte sie zärtlich.

So staffirte Reineke klug Erzählung und Worte. Jedermann glaubt' ihm; er hatte die Schätze so zierlich beschrieben, Sich so ernstlich betragen, er schien die Wahrheit zu reden. Ja man sucht' ihn zu trösten. Und so betrog er den König, Dem die Schätze gefielen; er hätte sie gerne besessen, Sagte zu Reineken: Gebt euch zufrieden, ihr reiset und suchet Weit und breit das Verlorne zu sinden, das Mögliche thut ihr; Wenn ihr meiner Hülse bedürft, sie steht euch zu Diensten.

Dankbar, sagte Reineke drauf, erkenn' ich die Gnade; Diese Worte richten mich auf und lassen mich hoffen.
450 Raub und Mord zu bestrafen ist eure höchste Behörde. Dunkel bleibt mir die Sache, doch wird sich's sinden; ich sehe Mit dem größten Fleiße darnach, und werde des Tages

- Emfig reisen und Nachts und alle Leute befragen.

  455 Hab' ich erfahren, wo sie sich finden, und kann sie nicht selber Wieder gewinnen, wär' ich zu schwach, so bitt' ich um Hülse, Die gewährt ihr alsdann und sicher wird es gerathen.

  Bring' ich glücklich die Schäße vor euch, so sind' ich am Ende Neine Nühe belohnt und meine Treue bewähret.
- Heineken bei, der hatte die Lüge so künstlich gestochten. Alle die andern glaubten es auch; er durfte nun wieder Reisen und gehen wohin ihm gesiel und ohne zu fragen.

Aber Isegrim konnte sich länger nicht halten, und knirschend 465 Sprach er: Gnädiger Herr! So glaubt ihr wieder dem Diebe, Der euch zwei= und dreifach belog? Wen sollt' es nicht wundern! Seht ihr nicht, daß der Schalt euch betriegt und uns alle beschädigt?

Wahrheit redet er nie und eitel Lügen erfinnt er. Aber ich lass' ihn so leicht nicht davon! Ihr sollt es erfahren, od Daß er ein Schelm ist und falsch. Ich weiß drei große Verbrechen, Die er begangen; er soll nicht entgehn und sollten wir fämpfen. Zwar man fordert Zeugen von uns, was wollte das helsen? Stünden sie hier und sprächen und zeugten den ganzen Gerichtstag,

Ronnte das fruchten? Er thäte nur immer nach seinem Belieben.

475 Oft sind keine Zeugen zu stellen, da sollte der Frevler
Rach wie vor die Tücke verüben? Wer traut sich zu reden?

Jedem hängt er was an und jeder fürchtet den Schaden.

Ihr und die Euren empfinden es auch und alle zusammen.
Heute will ich ihn halten, er soll nicht wanken noch weichen

480 Und er soll zu Rechte mir stehn, nun mag er sich wahren!

Eilfter Gefang.

|  |   | •        |   | - |
|--|---|----------|---|---|
|  |   |          |   |   |
|  |   |          |   |   |
|  |   |          |   |   |
|  |   |          |   |   |
|  |   |          |   |   |
|  |   |          | • |   |
|  |   |          |   |   |
|  | 4 | <b>L</b> |   |   |

Isegrim Nagte, ber Wolf, und sprach: Ihr werbet verstehen! Reinete, gnäbiger König, so wie er immer ein Schalt war, Bleibt er es auch und fteht und redet schändliche Dinge, Mein Geschlecht zu beschimpfen und mich. So hat er mir immer, 5 Meinem Weibe noch mehr empfindliche Schande bereitet. So bewog er fie einst in einem Teiche zu waten, Durch den Morast, und hatte versprochen, sie solle des Tages Viele Fische gewinnen; sie habe ben Schwanz nur in's Wasser Einzutauchen und hängen zu lassen: es würden die Fische 10 Fest fich beißen, sie könne selbviert nicht alle verzehren. Batend tam fie barauf und schwimmend gegen das Ende, Begen ben Zapfen; ba hatte bas Wasser fich tiefer gesammelt, Und er hieß fie den Schwanz in's Wasser hängen. Die Kälte Gegen Abend war groß und grimmig begann es zu frieren, 15 Daß fie fast nicht länger sich hielt; so war auch in kurzem Ihr ber Schwanz in's Eis gefroren, sie konnt' ihn nicht regen, Glaubte, die Fische wären so schwer, es wäre gelungen. Reineke merkt' es, ber schändliche Dieb, und was er getrieben, Darf ich nicht sagen, er kam und übermannte fie leider. 20 Bon ber Stelle soll er mir nicht! es kostet ber Frevel Einen von beiden, wie ihr uns feht, noch heute das Leben. Denn er schwätzt sich nicht durch; ich hab' ihn selber betroffen Über der That, mich führte der Zufall am Hügel den Weg her. Laut um Bulfe bort' ich sie schreien, die arme Betrogne,

Fest im Gise stand fie gefangen und konnt' ihm nicht wehren, 25 Und ich kam und mußte mit eignen Augen das alles Sehen! Ein Wunder fürwahr, daß mir das Herz nicht gebrochen. Reineke! rief ich: was thust du? Er hörte mich kommen und cilte Seine Straße. Da ging ich hinzu mit traurigem Herzen, Mußte waten und frieren im talten Wasser und konnte 30 Nur mit Mühe das Eis zerbrechen, mein Weib zu erlösen. Ach, es ging nicht glücklich von statten! Sie zerrte gewaltig Und es blieb ihr ein Viertel des Schwanzes im Gise gefangen. Jammernd klagte fie laut und viel, bas hörten die Bauern, Ramen hervor und spürten uns aus, und riefen einander. 35 Hitzig liefen fie über den Damm mit Piken und Axten, Mit dem Rocken kamen die Weiber und lärmten gewaltig: Fangt fie! Schlagt nur und werft! so riefen fie gegen einander. Angst wie damals empfand ich noch nie, das Gleiche bekennet Gieremund auch, wir retteten kaum mit Mühe das Leben, 40 Liefen, es rauchte das Fell. Da kam ein Bube gelaufen, Ein vertrackter Gefelle mit einer Pike bewaffnet, Leicht zu Fuße, stach er nach uns und brängt' uns gewaltig. Bare die Nacht nicht gekommen, wir hatten das Leben gelassen. Und die Weiber riefen noch immer, die Hegen, wir hatten 45 Ihre Schafe gefressen. Sie hätten uns gerne getroffen, Schimpften und schmähten hinter uns brein. Wir wandten uns aber

Von dem Lande wieder zum Wasser und schlupften behende Zwischen die Binsen; da trauten die Bauern nicht weiter zu folgen,

Denn es war dunkel geworden, sie machten sich wieder nach Hause. 50 Anapp entkamen wir so. Ihr sehet, gnädiger König, Überwältigung, Mord und Verrath, von solchen Verbrechen Ist die Rede, die werdet ihr streng, mein König, bestrafen.

Als der König die Rlage vernommen, versett' er: Es werde 55 Rechtlich hierüber erkannt, doch laßt uns Reineken hören. Reineke sprach: Verhielt' es sich also, würde die Sache Wenig Ehre mir bringen, und Gott bewahre mich gnädig, Daß man es fände wie er erzählt! Doch will ich nicht läugnen, Daß ich fie Fische fangen gelehrt und auch ihr die beste w Straße zu Waffer zu kommen, und sie zu dem Teiche gewiesen. Aber sie lief so gierig darnach, sobald sie nur Fische Rennen gehört, und Weg und Maß und Lehre vergaß fie. Blieb fie fest im Gife befroren, so hatte sie freilich Biel zu lange geseffen; benn hatte fie zeitig gezogen, 65 Batte fie Fische genug jum köstlichen Mahle gefangen. Allzugroße Begierde wird immer schädlich. Gewöhnt sich Ungenügsam bas Berg, so muß es vieles vermissen. Ber den Geist der Gierigkeit hat, er lebt nur in Sorgen, Riemand sättiget ihn. Frau Gieremund hat es erfahren, 70 Da fie im Gife befror. Sie dankt nun meiner Bemühung Schlecht. Das hab' ich davon, daß ich ihr redlich geholfen! Denn ich schob und wollte mit allen Kräften fie heben, Doch fie war mir zu schwer, und über dieser Bemühung Traf mich Jsegrim an, der längs dem Ufer daher ging, 75 Stand dadroben und rief und fluchte grimmig herunter. Ja fürwahr ich erschraf den schönen Segen zu hören. Eins und zwei= und dreimal warf er die gräßlichsten Flüche Uber mich her und schrie von wildem Borne getrieben, Und ich bachte: bu machft bich bavon und wartest nicht länger; 20 Beffer laufen als faulen. Ich hatt' es eben getroffen, Denn er hatte mich bamals zerriffen. Und wenn es begegnet, Daß zwei hunde sich beißen um Einen Anochen, da muß wohl Einer verlieren. So schien mir auch da bas Beste gerathen, Seinem Born zu entweichen und seinem verworrnen Gemüthe. 85 Grimmig war er und bleibt es, wie fann er's längnen? Befraget

Seine Frau; was hab' ich mit ihm, dem Lügner, zu schaffen? Denn sobald er sein Weib im Gise befroren bemerkte, Flucht' und schalt er gewaltig und kam und half ihr entkommen. Machten die Bauern sich hinter sie her, so war es zum Besten; Denn so kam ihr Blut in Bewegung, fie froren nicht länger. 90 Was ist weiter zu sagen? Es ist ein schlechtes Benehmen, Wer sein eigenes Weib mit solchen Lügen beschimpfet. Fragt fie selber, da steht sie, und hätt' er die Wahrheit gesprochen, Würde fie selber zu klagen nicht fehlen. Indeffen erbitt' ich Eine Woche mir Frist mit meinen Freunden zu sprechen, Was für Antwort dem Wolf und seiner Klage gebühret.

95

Gieremund sagte darauf: In eurem Treiben und Wesen Ist nur Schalkheit, wir wissen es wohl, und Lügen und Trügen, Büberei, Täuschung und Trot. Wer euren verfänglichen Reben Glaubt, wird sicher am Ende beschädigt. Immer gebraucht ihr 100 Lose verworrene Worte. So hab' ich's am Borne gefunden. Denn zwei Eimer hingen baran, ihr hattet in einen, Weiß ich warum? euch gesetzt und wart hernieder gesahren; Nun vermochtet ihr nicht euch felber wieder zu heben Und ihr klagtet gewaltig. Des Morgens kam ich zum Brunnen, 105 Fragte: Wer bracht' euch herein? Ihr fagtet: Kommt ihr doch eben, Liebe Gevatterin, recht! ich gönn' euch jeglichen Vortheil; Steigt in den Eimer da droben, so fahrt ihr hernieder und effet Hier an Fischen euch satt. Ich war zum Unglück gekommen, Denn ich glaubt' es, ihr schwurt noch dazu: ihr hättet so viele 110 Fische verzehrt, es schmerz' euch der Leib. Ich ließ mich bethören, Dumm wie ich war, und stieg in den Gimer; da ging er hernieder, Und der andere wieder herauf, ihr kamt mir entgegen. Bunderlich schien mir's zu sein, ich fragte voller Erstaunen: Sagt, wie gehet das zu? Ihr aber sagtet dawider: 115 Auf und ab, so geht's in der Welt, so geht es uns beiben.

Ind die andern erhöht, nach eines jeglichen Tugend.

Aus dem Eimer sprangt ihr und lieft und eiltet von dannen.

Aber ich saß im Brunnen bekümmert und mußte den Tag lang Harren, und Schläge genug am selbigen Abend erdulden Eh' ich entkam. Es traten zum Brunnen einige Bauern, Sie bemerkten mich da. Bon grimmigem Hunger gepeinigt Saß ich in Trauer und Angst, erbärmlich war mir zu Muthe.

Unter einander sprachen die Bauern: Da sieh nur, im Eimer Sitt da unten der Feind, der unsre Schase vermindert.

Hol' ihn herauf, versetzte der eine: ich halte mich sertig Und empfang' ihn am Rand, er soll uns die Lämmer bezahlen!

Bie er mich aber empfing das war ein Jammer! Es sielen Schläg' auf Schläge mir über den Pelz, ich hatte mein Leben Keinen traurigern Tag, und kaum entraun ich dem Tode.

Reineke sagte barauf: Bedenkt genauer die Folgen, Und ihr findet gewiß, wie heilsam die Schläge gewesen. Ich für meine Person mag lieber dergleichen entbehren, 135 Und wie die Sache stand, so nußte wohl eines von beiden Sich mit den Schlägen beladen, wir konnten zugleich nicht entgehen.

Wenn ihr's euch merkt, so nutt es euch wohl, und künftig vertraut ihr

Reinem so leicht in ähnlichen Fällen. Die Welt ist voll Schaltheit.

Ja, versette der Wolf: was braucht es weiter Beweise!

140 Riemand verlette mich mehr, als dieser bose Verräther.

Eines erzählt' ich noch nicht, wie er in Sachsen mich einmal Unter das Affengeschlecht zu Schand' und Schaden geführet.

Er beredete mich in eine Höhle zu friechen,
Und er wußte voraus es würde mir Übels begegnen.

Wär' ich nicht eilig entflohn, ich wär' um Augen und Ohren 145 Dort gekommen. Er sagte vorher mit gleißenden Worten: Seine Frau Muhme find' ich daselbst, er meinte die Äffin; Doch es verdroß ihn, daß ich entkam. Er schickte mich tückisch In das abscheuliche Nest, ich dacht' es wäre die Hölle.

Reineke sagte darauf vor allen Herren des Hoses: 150 Isegrim redet verwirrt, er scheint nicht völlig bei Sinnen. Von der Äffin will er erzählen, so sag' er es deutlich. Drittehalb Jahr sind's her als nach dem Lande zu Sachsen Er mit großem Prassen gezogen, wohin ich ihm folgte. Das ist wahr, das Übrige lügt er. Es waren nicht Affen, 155 Meerkahen waren's, von welchen er redet; und nimmermehr werd' ich

Diese für meine Muhmen erkennen. Martin der Affe, Und Frau Kückenau sind mir verwandt. Sie ehr' ich als Muhme, Ihn als Vetter und rühme mich deß. Notarius ist er Und versteht sich auf's Recht. Doch was von jenen Geschöpfen 160 Isegrim sagt, geschieht mir zum Hohn, ich habe mit ihnen Nichts zu thun und nie sind's meine Verwandten gewesen; Denn sie gleichen dem höllischen Teufel. Und daß ich die Alte Damals Muhme geheißen, das that ich mit gutem Bedachte. Nichts verlor ich dabei, das will ich gerne gestehen:

Seht, ihr Herren! wir hatten den Weg zur Seite gelassen, Gingen hinter dem Berg und eine düstere Höhle Tief und lang bemerkten wir da. Es fühlte sich aber Jsegrim krank, wie gewöhnlich, vor Hunger. Wann hätt' ihn auch jemals

170

Einer so satt gesehen, daß er zufrieden gewesen? Und ich sagte zu ihm: In dieser Höhle befindet Speise fürwahr sich genug, ich zweisle nicht, ihre Bewohner Theilen gerne mit uns, was sie haben, wir kommen gelegen.

- Inter dem Baume hier warten, ihr seid in allem geschickter Neue Bekannte zu machen, und wenn euch Essen gereicht wird, Thut mir's zu wissen! So dachte der Schalk auf meine Gefahr erst Abzuwarten was sich ergäbe; ich aber begab mich
- In die Höhle hinein. Nicht ohne Schauer durchwandert'
  Ich den langen und krummen Gang, er wollte nicht enden.
  Aber was ich dann fand den Schrecken wollt' ich um vieles Rothes Gold nicht zweimal in meinem Leben erfahren!
  Welch ein Nest voll häßlicher Thiere, großer und kleiner!
- 185 Und die Mutter dabei, ich dacht' es wäre der Teufel. Weit und groß ihr Maul mit langen häßlichen Zähnen, Lange Rägel an Händen und Füßen und hinten ein langer Schwanz an den Rücken gesetzt; so was Abscheuliches hab' ich Richt im Leben gesehn! Die schwarzen leidigen Kinder
- Waren seltsam gebildet wie lauter junge Gespenster.
  Gräulich sah sie mich an. Ich dachte, wär' ich von dannen!
  Größer war sie als Isegrim selbst, und einige Kinder Fast von gleicher Statur. Im faulen Heue gebettet Fand ich die garstige Brut, und über und über beschlabbert
- Wis an die Ohren mit Koth, es stank in ihrem Reviere Arger als höllisches Pech. Die reine Wahrheit zu sagen: Wenig gefiel es mir da, denn ihrer waren so viele, Und ich stand nur allein. Sie zogen gräuliche Frazen.
- Da besann ich mich denn und einen Ausweg versucht' ich,

  Schifte sie schön ich meint' es nicht so und wußte so freundlich

  Und bekannt mich zu stellen. Frau Muhme! sagt' ich zur Alten,

  Bettern hieß ich die Kinder und ließ es an Worten nicht fehlen.

  Spar' euch der gnädige Gott auf lange glückliche Zeiten!

  Sind das eure Kinder? Fürwahr! ich sollte nicht fragen;

Wie behagen sie mir! Hilf Himmel! wie sie so lustig, 205 Wie sie so schön sind! Man nähme sie alle sür Söhne des Königs. Seid mir vielmal gelobt, daß ihr mit würdigen Sprossen Mehret unser Geschlecht, ich freue mich über die Maßen. Glücklich sind' ich mich nun von solchen Öhmen zu wissen; Denn zu Zeiten der Noth bedarf man seiner Verwandten. 210

Als ich ihr so viel Ehre geboten, wiewohl ich es anders Meinte, bezeigte sie mir von ihrer Seite deßgleichen, Hieß mich Oheim, und that so bekannt, so wenig die Närrin Auch zu meinem Geschlechte gehört. Doch konnte für dießmal Gar nicht schaden sie Muhme zu heißen. Ich schwiste dazwischen 215 Über und über vor Angst; allein sie redete freundlich: Reineke, werther Verwandter, ich heiß' euch schönstens will= kommen!

Seid ihr auch wohl? Ich bin euch mein ganzes Leben verbunden, Daß ihr zu mir gekommen. Ihr lehret kluge Gedanken Meine Kinder fortan, daß fie zu Ehren gelangen. 220 Also hört' ich fie reden, das hatt' ich mit wenigen Worten, Daß ich fie Muhme genannt und daß ich die Wahrheit geschonet, Reichlich verdient. Doch wär' ich so gern im Freien gewesen. Aber fie ließ mich nicht fort und sprach: Ihr dürfet, mein Oheim, Unbewirthet nicht weg! Verweilet, laßt euch bedienen. 225 Und sie brachte mir Speise genug; ich wüßte sie wahrlich Jest nicht alle zu nennen; verwundert war ich zum höchsten, Wie sie zu allem gekommen. Von Fischen, Rehen und anderm Guten Wildpret, ich speif'te bavon, es schmedte mir herrlich. Als ich zur Gnüge gegeffen, belud sie mich über das alles, Bracht' ein Stud vom Hirsche getragen, ich sollt' es nach Hause Bu ben Meinigen bringen, und ich empfahl mich zum beften. Reineke, sagte fie noch: besucht mich öfters. Ich hätte Was fie wollte versprochen, ich machte, daß ich herauskam.

- 235 Lieblich war es nicht da für Augen und Nase, ich hätte Mir den Tod beinahe geholt; ich suchte zu fliehen, Lief behende den Gang bis zu der Öffnung am Baume. Isegrim lag und stöhnte daselbst; ich sagte: Wie geht's euch, Oheim? Er sprach: Nicht wohl! ich muß vor Hunger verderben.
- 240 Ich erbarmte mich seiner und gab ihm den köstlichen Braten, Den ich mit mir gebracht. Er aß mit großer Begierde, Vielen Dank erzeigt' er mir da; nun hat er's vergessen! Als er nun fertig geworden, begann er: Laßt mich erfahren, Wer die Höhle bewohnt? Wie habt ihr's brinne gefunden?
- 245 Sut oder schlecht? Ich sagt' ihm darauf die lauterste Wahrheit, Unterrichtet' ihn wohl. Das Nest sei böse, dagegen Finde sich drinn viel köstliche Speise. Sobald er begehre Seinen Theil zu erhalten, so mög' er kecklich hinein gehn, Nur vor allem sich hüten die grade Wahrheit zu sagen.
- Wiederholt' ich ihm noch: benn führt fie jemand beständig Unklug im Munde, der leidet Verfolgung, wohin er sich wendet; Überall steht er zurück, die andern werden geladen. Also hieß ich ihn gehn; ich lehrt' ihn: was er auch fände,
- 255 Sollt' er reden, was jeglicher gerne zu hören begehret, Und man werd' ihn freundlich empfangen. Das waren die Worte, Gnädiger König und Herr, nach meinem besten Gewissen. Aber das Gegentheil that er hernach, und kriegt' er darüber Etwas ab, so hab' er es auch; er sollte mir folgen.
- Strau find seine Zotteln fürwahr, doch sucht man die Weisheit Rur vergebens dahinter. Es achten solche Gesellen Weber Klugheit noch seine Gedanken; es bleibet dem groben Tölpischen Volke der Werth von aller Weisheit verborgen. Treulich schärft' ich ihm ein, die Wahrheit dießmal zu sparen;
- 285 Weiß ich doch selbst, was sich ziemt! versetzt' er tropig dagegen, Und so trabt' er die Höhle hinein, da hat er's getroffen.

Hinten saß das abscheuliche Weib, er glaubte den Teufel Vor sich zu sehn! die Kinder dazu! da rief er betroffen: Hülse! Was für abscheuliche Thiere! Sind diese Geschöpfe Eure Kinder? Sie scheinen fürwahr ein Höllengesindel. 270 Geht, ertränkt sie, das wäre das Beste, damit sich die Brut nicht

Über die Erde verbreite! Wenn es die meinigen wären, Ich erdroffelte sie. Man singe wahrlich mit ihnen Junge Teufel, man brauchte sie nur in einem Moraste Auf das Schilf zu binden, die garstigen schmuzigen Rangen! 275 Ja, Moorassen sollten sie heißen, da paßte der Name!

Eilig versetzte die Mutter und sprach mit zornigen Worten: Welcher Teufel schickt uns den Boten? Wer hat euch gerufen Hier uns grob zu begegnen? Und meine Kinder! Was habt ihr, Schön oder häßlich, mit ihnen zu thun? So eben verläßt uns 280 Reinele Fuchs, der erfahrene Mann, der muß es verstehen; Weine Kinder, betheuert' er hoch, er sinde sie sämmtlich Schön und sittig, von guter Manier, er mochte mit Freuden Sie für seine Verwandten erkennen. Das hat er uns alles Hier an diesem Platz vor einer Stunde versichert.

285 Wenn sie euch nicht, wie ihm, gesallen, so hat euch wahrhaftig Niemand zu kommen gebeten. Das mögt ihr, Isegrim, wissen.

Und er forderte gleich von ihr zu effen und sagte: Holt herbei, sonst helf' ich euch suchen! was wollen die Reden Weiter helsen? Er machte sich dran und wollte gewaltsam 290 Ihren Vorrath betasten; das war ihm übel gerathen! Denn sie warf sich über ihn her, zerbiß und zerkratt' ihm Mit den Nägeln das Fell und klaut' und zerrt' ihn gewaltig; Ihre Kinder thaten das Gleiche, sie bissen und krammten Gräulich auf ihn; da heult' er und schrie mit blutigen Wangen, 295

Wehrte sich nicht und lief mit hastigen Schritten zur Öffnung. Übel zerbissen sah ich ihn kommen, zerkrast und die Fessen Hingen herum, ein Ohr war gespalten und blutig die Nase, Manche Wunde kneipten sie ihm und hatten das Fell ihm soo Garstig zusammen geruckt. Ich fragt' ihn wie er heraustrat: Habt ihr die Wahrheit gesagt? Er aber sagte dagegen: Wie ich's gesunden, so hab' ich gesprochen. Die leidige Here Hat mich übel geschändet, ich wollte sie wäre hier außen, Theuer bezahlte sie mir's! Was dünkt euch, Reinese? habt ihr Iemals solche Kinder gesehn? so garstig, so böse?

Da ich's ihr sagte, da war es geschehn, da fand ich nicht weiter Gnade vor ihr und habe mich übel im Loche besunden.

Seid ihr verrückt? versetzt' ich ihm drauf: ich hab' es euch anders

Weislich geheißen. Ich grüß' euch zum schönsten (so solltet ihr sagen),

- Riebe Pluhme, wie geht es mit euch? Wie geht es den lieben Artigen Kindern? Ich freue mich sehr die großen und kleinen Reffen wieder zu sehn. Doch Isegrim sagte dagegen: Muhme das Weib zu begrüßen? und Neffen die häßlichen Kinder? Rehm' sie der Teufel zu sich! Mir graut vor solcher Verwandtschaft.
- Darum ward er so übel bezahlt. Nun richtet, Herr König! Sagt er mit Recht, ich hab' ihn verrathen? Er mag es gestehen, Hat die Sache sich nicht, wie ich erzähle, begeben?

Isegrim sprach entschlossen bagegen: Wir machen wahrhaftig Diesen Streit mit Worten nicht aus. Was sollen wir keisen? Recht bleibt Recht, und wer es auch hat, es zeigt sich am Ende. Tropig, Reineke, tretet ihr auf, so mögt ihr es haben! Rämpfen wollen wir gegen einander, ba wird es sich finden. Vieles wißt ihr zu sagen, wie vor der Affen Behausung Ich so großen Hunger gelitten, und wie ihr mich bamals 325 Treulich genährt. Ich wüßte nicht wie! Es war nur ein Knochen, Den ihr brachtet, das Fleisch vermuthlich speis'tet ihr selber. Wo ihr stehet, spottet ihr mein und redet verwegen Meiner Ehre zu nah. Ihr habt mit schändlichen Lügen Mich verdächtig gemacht, als hätt' ich bose Verschwörung 330 Gegen den König im Sinne gehabt und hätte sein Leben Ihm zu rauben gewünscht; ihr aber prahltet dagegen Ihm von Schätzen was vor; er möchte schwerlich fie finden! Schmählich behandeltet ihr mein Weib und follt es mir bugen. Dieser Sachen klag' ich euch an! ich benke zu kämpfen 335 Über Altes und Neues und wiederhol' es: ein Mörder, Ein Verräther seid ihr, ein Dieb; und Leben um Leben Wollen wir kämpfen, es endige nun das Reifen und Schelten. Einen Handschuh biet' ich euch an, so wie ihn zu Rechte Jeder Fordernde reicht; ihr mögt ihn zum Pfande behalten, Und wir finden uns bald. Der König hat es vernommen, Alle die Herren haben's gehört! ich hoffe sie werden Zeugen sein des rechtlichen Kampfs. Ihr sollt nicht entweichen, Bis die Sache sich endlich entscheibet, dann wollen wir sehen.

Reineke bachte bei sich: Das geht um Vermögen und Leben! 345 Groß ist er, ich aber bin klein, und könnt' es mir dießmal Etwa mißlingen, so hätten mir alle die listigen Streiche Wenig geholsen. Doch warten wir's ab. Denn wenn ich's bedenke Vin ich im Vortheil: verlor er ja schon die vordersten Klauen! Ist der Thor nicht klihler geworden, so soll er am Ende 350 Seinen Willen nicht haben, es koste was es auch wolle. Reineke sagte zum Wolfe barauf: Ihr mögt mir wohl selber Ein Verräther, Jsegrim, sein und alle Beschwerden, Die ihr auf mich zu bringen gebenket, sind alle gelogen.

355 Wollt ihr kämpfen? ich wag' es mit euch und werde nicht wanken.
Lange wünscht' ich mir das! hier ist mein Handschuh dagegen.

So empfing der König die Pfänder, es reichten sie beide Kühnlich. Er sagte darauf: Ihr sollt mir Bürgen bestellen, Daß ihr morgen zum Kampse nicht sehlt; denn beide Parteien 360 Find' ich verworren, wer mag die Reden alle verstehen? Isegrims Bürgen wurden sogleich der Bär und der Kater, Braun und Hinze; für Reineten aber verbürgten sich gleichfalls Better Moneke, Sohn von Märtenasse, mit Grimbart.

Reineke, sagte Frau Küdenau drauf: nun bleibet gelassen,
ses Klug von Sinnen! Es lehrte mein Mann, der jetzo nach Rom ist,
Euer Oheim, mich einst ein Gebet; es hatte dasselbe
Abt von Schludauf gesetzt und gab es meinem Gemahle,
Dem er sich günstig erwies, auf einem Zettel geschrieben.
Dieses Gebet, so sagte der Abt, ist heilsam den Männern,
soo Die in's Gesecht sich begeben; man muß es nüchtern des Morgens
Überlesen, so bleibt man des Tags von Noth und Gesahren
Völlig besreit, vor'm Tode geschützt, vor Schmerzen und Wunden.
Tröstet euch, Resse, damit, ich will es morgen bei Zeiten
über euch lesen, so geht ihr getrost und ohne Besorgniß.
sos Liebe Muhme, versetzte der Fuchs: ich danke von Herzen,
Ich gedent' es euch wieder. Doch muß mir immer am meisten
Meiner Sache Gerechtigkeit helsen, und meine Gewandtheit.

Reinekens Freunde blieben beisammen die Nacht durch und scheuchten Seine Grillen durch muntre Gespräche. Frau Rückenau aber War vor allen besorgt und geschäftig, sie ließ ihn behende 380 Zwischen Kopf und Schwanz, und Brust und Bauche bescheren Und mit Fett und Öle bestreichen; es zeigte sich aber Reineke sett und rund und wohl zu Fuße. Daneben Sprach sie: Höret mich an, bedenket was ihr zu thun habt, Höret den Rath verständiger Freunde, das hilft euch am besten. 385 Trinket nur brav und haltet das Wasser, und kommt ihr des Morgens

In den Kreis, so macht es gescheidt, benetzet den rauhen Wedel über und über und sucht den Gegner zu treffen; Könnt ihr die Augen ihm salben, so ist's am besten gerathen, Sein Gesicht verdunkelt sich gleich. Es kommt euch zu statten 390 Und ihn hindert es sehr. Auch müßt ihr anfangs euch furchtsam Stellen, und gegen den Wind mit slüchtigen Füßen entweichen. Wenn er euch folget, erregt nur den Staub, auf daß ihr die Augen Ihm mit Unrath und Sande verschließt. Dann springet zur Seite,

Paßt auf jede Bewegung, und wenn er die Augen sich auswischt: 395
Nehmt des Bortheils gewahr und salbt ihm auf's neue die Augen
Mit dem äßenden Wasser, damit er völlig verblinde,
Nicht mehr wisse wo aus noch ein, und der Sieg euch verbleibe.
Lieber Nesse, schlaft nur ein wenig, wir wollen euch wecken,
Wenn es Zeit ist. Doch will ich sogleich die heiligen Worte 400
über euch lesen, von welchen ich sprach, auf daß ich euch stärke.
Und sie legt' ihm die Hand auf's Haupt und sagte die Worte:
Nekräst negibaul geid sum namteslih dnudna mein tedachs!
Nun Glück auf! nun seid ihr verwahrt! Das Nämliche sagte
Oheim Grimbart; dann sührten sie ihn und legten ihn schlafen. 405
Ruhig schlief er. Die Sonne ging auf; da kamen die Otter
Und der Dachs, den Vetter zu wecken. Sie grüßten ihn freundlich,
Und sie sagten: Bereitet euch wohl! Da brachte die Otter
Eine junge Ente hervor und reicht' sie ihm sagend:

410 Est, ich habe sie euch mit manchem Sprunge gewonnen An dem Damme bei Hünerbrot! laßt's euch belieben, mein Vetter.

Gutes Handgeld ist das, versetzte Reineke munter: So was verschmäh' ich nicht leicht. Das möge Gott euch vergelten, Daß ihr meiner gedenkt! Er ließ das Essen sich schmecken 415 Und das Trinken dazu, und ging mit seinen Verwandten In den Kreis, auf den ebenen Sand, da sollte man kämpfen.

|   |   | • |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | _ |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • | - | • |   |

3 mölfter Gesang.

Als der König Reineken sah, wie dieser am Kreise Glatt geschoren sich zeigte, mit Öl und schlüpfrigem Fette Über und über gesalbt, da lacht' er über die Maßen. Fuchs! wer lehrte dich das? so rief er: mag man doch billig keineke Fuchs dich heißen, du bist beständig der Lose! Aller Orten kennst du ein Loch und weißt dir zu helsen.

Reineke neigte sich tief vor dem Könige, neigte besonders Vor der Königin sich und kam mit muthigen Sprüngen In den Kreis. Da hatte der Wolf mit seinen Verwandten 10 Schon sich gefunden; sie wünschten dem Fuchs ein schmähliches Ende;

Manches zornige Wort und manche Drohung vernahm er. Aber Lynz und Lupardus, die Wärter des Kreises, sie brachten Run die Heil'gen hervor, und beide Kämpfer beschwuren, Wolf und Fuchs, mit Bedacht die zu behauptende Sache.

- Heineke sein Verräther, ein Dieb, ein Mörder und aller Missethat schuldig, er sei auf Sewalt und Ehbruch betreten, Falsch in jeglicher Sache, das gelte Leben um Leben! Reineke schwur zur Stelle dagegen: er seie sich keiner
- Dieser Verbrechen bewußt und Jsegrim lüge wie immer, Schwöre falsch wie gewöhnlich, doch soll' es ihm nimmer gelingen, Seine Lüge zur Wahrheit zu machen, am wenigsten dießmal.

Und es sagten die Wärter des Kreises: Ein jeglicher thue Was er schuldig zu thun ist! das Recht wird bald sich ergeben. Groß und klein verließen den Areis, die beiden alleine 25 Drinn zu verschließen; geschwind begann die Affin zu flüstern: Merket was ich euch sagte, vergeßt nicht dem Rathe zu folgen! Reineke sagte heiter barauf: Die gute Vermahnung Macht mich muthiger gehn. Getrost! ich werde der Kühnheit Und der List auch jetzt nicht vergessen, durch die ich aus manchen 30 Größren Gefahren entronnen, worein ich öfters gerathen, Wenn ich mir dieses und jenes geholt, was bis jest nicht bezahlt ist, Und mein Leben kühnlich gewagt. Wie sollt' ich nicht jeto Gegen den Bösewicht stehen? Ich hoff' ihn gewißlich zu schänden, Ihn und sein ganzes Geschlecht und Ehre ben Meinen zu bringen. 35 Was er auch lügt, ich tränk' es ihm ein. Nun ließ man die beiden In dem Kreise zusammen und alle schauten begierig.

Isegrim zeigte sich wild und grimmig, reckte die Tahen, Kam daher mit offenem Maul, und gewaltigen Sprüngen. Reineke, leichter als er, entsprang dem stürmenden Gegner, Und benehte behende den rauhen Wedel mit seinem Ührenden Wasser und schleift' ihn im Staube, mit Sand ihn zu füllen.

40

45

Jsegrim dachte nun hab' er ihn schon! da schlug ihm der Lose - Über die Augen den Schwanz, und Hören und Sehen verging ihm.

Nicht das erstemal übt' er die List, schon viele Geschöpfe Hatten die schädliche Kraft des ätzenden Wassers erfahren. Isegrims Kinder blendet' er so, wie anfangs gesagt ist. Und nun dacht' er den Vater zu zeichnen. Nachdem er dem Gegner

So die Augen gesalbt, entsprang er seitwärts und stellte Gegen den Wind sich, rührte den Sand und jagte des Staubes 50 Viel in die Augen des Wolfs, der sich mit Reiben und Wischen Hastig und übel benahm und seine Schmerzen vermehrte. Reinete wußte dagegen geschickt den Wedel zu führen, Seinen Gegner auf's neue zu treffen und gänzlich zu blenden.

55 Übel bekam es dem Wolfe! denn seinen Vortheil benußte Run der Fuchs. Sobald er die schmerzlich thränenden Augen

- Run der Fuchs. Sobald er die schmerzlich thränenden Augen Seines Feindes erblickte, begann er mit heftigen Sprüngen, Mit gewaltigen Schlägen auf ihn zu stürmen, zu kratzen Und zu beißen, und immer die Augen ihm wieder zu salben.
- Heineke dreister und sprach: Herr Wolf, da spottete seiner Beineke dreister und sprach: Herr Wolf, ihr habt wohl vor Zeiten

Manch unschuldiges Lamm verschlungen, in euerem Leben Manch unsträfliches Thier verzehrt; ich hoffe sie sollen Künftig Ruhe genießen; auf alle Fälle bequemt ihr

- Euch sie in Frieden zu lassen, und nehmet Segen zum Lohne. Eure Seele gewinnt bei dieser Buße, besonders Wenn ihr das Ende geduldig erwartet. Ihr werdet für dießmal Richt aus meinen Händen entrinnen, ihr müßtet mit Bitten Mich versöhnen, daschont' ich euch wohl und ließ' euch das Leben.
- Haftig sagte Reineke das, und hatte den Gegner Fest an der Kehle gepackt und hosst' ihn also zu zwingen. Isegrim aber, stärker als er, bewegte sich grimmig, Mit zwei Zügen riß er sich los. Doch Reineke griff ihm In's Gesicht, verwundet' ihn hart und riß ihm ein Auge 125 Aus dem Kopse, es rann ihm das Blut die Nase herunter. Reineke ries: So wollt' ich es haben! so ist es gelungen! Blutend verzagte der Wolf, und sein verlorenes Auge Macht' ihn rasend, er sprang, vergessend Wunden und Schmerzen, Gegen Reineken los und druckt' ihn nieder zu Boden.
- Übel befand sich der Fuchs, und wenig half ihm die Klugheit.

Einen der vorderen Füße, die er als Hände gebrauchte, Faßt' ihm Jegrim schnell und hielt ihn zwischen den Zähnen. Reineke lag bekümmert am Boden, er sorgte zur Stunde Seine Hand zu verlieren und dachte tausend Gedanken. Isegrim brummte dagegen mit hohler Stimme die Worte:

85

90

Deine Stunde, Dieb, ist gekommen! Ergib dich zur Stelle, Oder ich schlage dich todt für deine betrieglichen Thaten! Ich bezahle dich nun, es hat dir wenig geholsen Staub zu krazen, Wasser zu lassen, das Fell zu bescheren, Dich zu schmieren, wehe dir nun! du hast mir so vieles übel gethan, gelogen auf mich, mir das Auge geblendet, Aber du sollst nicht entgehn, ergib dich oder ich beiße!

Reineke dachte: Nun geht es mir schlimm, was soll ich beginnen?

Geb' ich mich nicht, so bringt er mich um, und wenn ich mich gebe, Bin ich auf ewig beschimpft. Ja, ich verdiene die Strafe, 95 Denn ich hab' ihn zu übel behandelt, zu gröblich beleidigt. Süße Worte versucht' er barauf, ben Gegner zu milbern. Lieber Oheim! sagt' er zu ihm: ich werde mit Freuden Euer Lehusmann sogleich, mit allem was ich besitze. Gerne geh' ich als Pilger für euch zum heiligen Grabe, 100 In das heilige Land, in alle Kirchen, und bringe Ablaß genug von bannen zurück. Es gereichet derselbe Eurer Seele zu Rut, und soll für Vater und Mutter Ubrig bleiben, damit sich auch die im ewigen Leben Dieser Wohlthat erfreun; wer ist nicht ihrer bedürftig? 105 Ich verehr' euch als wärt ihr der Papst, und schwöre den theuren Beiligen Gib, von jest auf alle künftigen Zeiten Bang ber Eure zu sein mit allen meinen Verwandten. Alle sollen euch dienen zu jeder Stunde. So schwör' ich!

- 110 Bas ich dem Könige selbst nicht verspräche, das sei euch geboten. Nehmt ihr es an, so wird euch bereinst die Herrschaft des Landes. Alles was ich zu fangen verftehe, das will ich euch bringen: Ganse, Hühner, Enten und Fische, bevor ich bas Mind'ste Solcher Speise verzehre, ich lass' euch immer die Auswahl, 115 Eurem Weib und Kindern. Ich will mit Fleiße darneben Euer Leben berathen, es soll euch kein Übel berühren. Lose heiß' ich und ihr seid start, so können wir beide Große Dinge verrichten. Zusammen muffen wir halten, Einer mit Macht, der andre mit Rath, wer wollt' uns bezwingen? 130 Rämpfen wir gegen einander, so ist es übel gehandelt. Ja ich hätt' es niemals gethan, wofern ich nur schicklich Batte den Rampf zu vermeiden gewußt; ihr fordertet aber, Und ich mußte benn wohl mich ehrenhalber bequemen. Aber ich habe mich höflich gehalten und während des Streites 125 Meine ganze Macht nicht bewiesen; es muß dir, so dacht' ich, Deinen Oheim zu schonen, zur größten Ehre gereichen. Batt' ich euch aber gehaßt, es wär' euch anders gegangen. Wenig Schaben habt ihr gelitten, und wenn aus Versehen Euer Auge verlett ist, so bin ich herzlich bekümmert.
- Doch das Beste bleibt mir dabei, ich kenne das Mittel Euch zu heilen, und theil' ich's euch mit, ihr werdet mir's danken. Bliebe das Auge gleich weg und seid ihr sonst nur genesen, Ist es euch immer bequem; ihr habet, legt ihr euch schlasen, Nur Ein Fenster zu schließen, wir andern bemühen uns doppelt.
- Vor euch zu versöhnen sollen sogleich sich meine Verwandten Vor euch neigen, mein Weib und meine Kinder, sie sollen Vor des Königes Augen im Angesicht dieser Versammlung Euch ersuchen und bitten, daß ihr mir gnädig vergebet Und mein Leben mir schenkt. Dann will ich offen bekennen, 140 Daß ich unwahr gesprochen und euch mit Lügen geschändet, Euch betrogen wo ich gekonnt. Ich verspreche zu schwören,

Daß mir von euch nichts Böses bekannt ist, und daß ich von nun an Nimmer euch zu beleidigen denke. Wie könntet ihr jemals Größere Sühne verlangen, als die wozu ich bereit bin? Schlagt ihr mich todt, was habt ihr davon? es bleiben euch immer

Meine Verwandten zu fürchten und meine Freunde; dagegen, Wenn ihr mich schont, verlaßt ihr mit Ruhm und Ehren den Kampfplaß,

145

Scheinet jeglichem edel und weise: benn höher vermag sich Niemand zu heben, als wenn er vergibt. Es kommt euch so bald nicht

Diese Gelegenheit wieder, benutzt fie. Übrigens kann mir 150 Jetzt ganz einerlei sein zu sterben ober zu leben.

Falscher Fuchs! versetzte der Wolf: wie wärst du so gerne Wieber los! Doch wäre die Welt von Golde geschaffen Und du bötest sie mir in beinen Nöthen, ich würde Dich nicht lassen. Du hast mir so oft vergeblich geschworen, 155 Falscher Geselle! Gewiß, nicht Eierschalen erhielt' ich, Ließ' ich dich los. Ich achte nicht viel auf beine Verwandten; Ich erwarte was fie vermögen, und benke so ziemlich Ihre Feindschaft zu tragen. Du Schadenfroher! wie würdest Du nicht spotten, gab' ich dich frei auf beine Betheurung. 160 Wer dich nicht kennte, wäre betrogen. Du haft mich, so sagst du, Heute geschont, du leidiger Dieb! und hängt mir das Auge Nicht zum Kopfe heraus? Du Bösewicht, haft du die Haut mir Nicht an zwanzig Orten verlett? und konnt' ich nur einmal Wieder zu Athem gelangen, da du den Vortheil gewonnen? Thöricht wär' es gehandelt, wenn ich für Schaden und Schande Dir nun Gnad' und Mitleid erzeigte. Du brachteft, Berräther, Mich und mein Weib in Schaben und Schmach, das kostet bein Leben.

Also sagte der Wolf. Indessen hatte der Lose
170 Zwischen die Schenkel des Gegners die andre Tage geschoben,
Bei den empfindlichsten Theilen ergriff er denselben und ruckte,
Zerrt' ihn grausam, ich sage nicht mehr — Erbärmlich zu schreien,
Und zu heulen begann der Wolf mit offenem Munde.
Reineke zog die Tage behend aus den klemmenden Zähnen,
175 Hielt mit beiden den Wolf nun immer sester und sester,
Kneipt' und zog, da heulte der Wolf und schrie so gewaltig,
Daß er Blut zu speien begann, es brach ihm vor Schmerzen über und über der Schweiß durch seine Zotten, er lös'te
Sich vor Angst. Das freute den Fuchs, nun hofft' er zu siegen,
180 Hielt ihn immer mit Händen und Zähnen, und große Bebrängniß,

Große Pein kam über den Wolf, er gab sich verloren. Blut rann über sein Haupt, aus seinen Augen, er stürzte Rieder betäubt. Es hätte der Fuchs des Goldes die Fülle Richt für diesen Anblick genommen, so hielt er ihn immer 185 Fest und schleppte den Wolf und zog, daß alle das Elend Sahen, und kneipt' und druckt' und biß und klaute den Armen, Der mit dumpsem Geheul im Staub und eigenen Unrath Sich mit Zuckungen wälzte, mit ungebärdigem Wesen.

Seine Freunde jammerten laut, sie baten den König: 190 Aufzunehmen den Kampf, wenn es ihm also beliebte. Und der König versetzte: Sobald euch allen bedünket, Allen lieb ist, daß es geschehe, so bin ich's zufrieden.

Und der König gebot: die beiden Wärter des Kreises, Lynx und Lupardus, sollten zu beiden Kämpfern hineingehn. 195 Und sie traten darauf in die Schranken und sprachen dem Sieger Reineke zu: es sei nun genug, es wünsche der König Aufzunehmen den Kampf, den Zwist geendigt zu sehen. Er verlangt, so fuhren sie fort: ihr mögt ihm den Gegner Überlassen, das Leben dem Überwundenen schenken. Denn wenn einer getödtet in diesem Zweikampf erläge, 200 Wäre es Schade auf jeglicher Seite. Ihr habt ja den Vortheil! Alle sahen es, Klein' und Große. Auch fallen die besten Wänner euch bei, ihr habt sie für euch auf immer gewonnen.

Beineke sprach: Ich werbe dafür mich dankbar beweisen!
Gerne folg' ich dem Willen des Königs und was sich gebühret 205
Thu' ich gern; ich habe gesiegt und Schöners verlang' ich
Richts zu erleben! Es gönne mir nur der König das Eine,
Daß ich meine Freunde befrage. Da riesen die Freunde
Reinekens alle: Es dünket uns gut, den Willen des Königs
Gleich zu erfüllen. Sie kamen zu Schaaren zum Sieger gelausen, 210
Alle Berwandte, der Dachs und der Affe, und Otter und Biber.
Seine Freunde waren nun auch der Marder, die Wiesel,
Permelin und Eichhorn und viele, die ihn beseindet,
Seinen Namen zuvor nicht nennen mochten, sie liesen
Alle zu ihm. Da fanden sich auch, die sonst ihn verklagten, 215
Seine Verwandten anzett, und brachten Weiber und Kinder,
Uroße, mittlere, kleine, dazu die kleinsten, es that ihm
Peglicher schön, sie schmeichelten ihm und konnten nicht enden.

In der Welt geht's immer so zu. Dem Glücklichen sagt man: Pleibet lange gefund! er findet Freunde die Menge.

220 Aber wem es übel geräth, der mag sich gedulden!

Eben so sand es sich hier. Ein jeglicher wollte der Nächste

Reben dem Sieger sich blähn. Die einen flöteten, andre

Sangen, bliesen Posaunen und schlugen Pauken dazwischen.

Reinekens Freunde sprachen zu ihm: Erfreut euch, ihr habet 225

kuch und ener Geschlecht in dieser Stunde gehoben!

Schr betrilbten wir uns euch unterliegen zu sehen,

Doch es wandte sich bald, es war ein tressliches Stückchen. Reineke sprach: Es ist mir geglückt, und dankte den Freunden. 230 Also gingen sie hin mit großem Gekümmel, vor allen Reineke mit den Wärtern des Areises, und so gelangten Sie zum Throne des Königs, da kniete Reineke nieder. Aufstehn hieß ihn der König und sagte vor allen den Herren: Euren Tag bewahrtet ihr wohl; ihr habet mit Ehren 235 Eure Sache vollführt, deßwegen sprech' ich euch ledig; Alle Strase hebet sich auf, ich werde darüber Rächstens sprechen im Rath mit meinen Edlen, sobald nur Isegrim wieder geheilt ist; für heute schließ' ich die Sache.

Eurem Rathe, gnädiger Herr, versette bescheiden 240 Reineke drauf: ist heilsam zu folgen. Ihr wißt es am besten. Als ich hierher kam klagten so viele, fie logen dem Wolfe, Meinem mächtigen Feinde, zu lieb, der wollte mich stürzen, Hatte mich fast in seiner Gewalt, da riefen die andern Kreuzige! Klagten mit ihm, nur mich auf's Lette zu bringen, 245 Ihm gefällig zu sein; benn alle konnten bemerken: Beffer stand er bei euch als ich, und keiner gedachte Weder an's Ende noch wie sich vielleicht die Wahrheit verhalte. Jenen Hunden vergleich' ich fie wohl, die pflegten in Menge Vor der Rüche zu stehn, und hofften es werde wohl ihrer 250 Auch der günftige Roch mit einigen Knochen gedenken. Einen ihrer Gesellen erblickten die wartenden Hunde, Der ein Stück gesottenes Reisch dem Roche genommen Und nicht eilig genug zu seinem Unglück davon sprang. Denn es begoß ihn ber Roch mit heißem Waffer von hinten 255 Und verbrüht' ihm den Schwanz; doch ließ er die Beute nicht fallen,

Mengte sich unter die andern, sie aber sprachen zusammen: Seht wie diesen der Koch vor allen andern begünstigt!

Seht welch tostliches Stud er ihm gab! und jener versetzte: Wenig begreift ihr davon, ihr lobt und preis't mich von vorne, Wo es euch freilich gefällt das köstliche Fleisch zu erblicken; 260 Aber beseht mich von hinten und preis't mich glücklich, wofern ihr Eure Meinung nicht ändert. Da fie ihn aber besahen, War er schrecklich verbrannt, es fielen die Haare herunter Und die Haut verschrumpft' ihm am Leib. Gin Grauen befiel fie, Niemand wollte zur Rüche; sie liefen und ließen ihn stehen. 265 Herr, die Gierigen mein' ich hiermit. So lange fie mächtig Sind, verlangt fie ein jeder zu seinem Freunde zu haben. Stündlich fieht man fie an, fie tragen das Fleisch in dem Munde. Wer sich nicht nach ihnen bequemt, der muß es entgelten, Loben muß man fie immer, so übel fie handeln, und also 270 Stärkt man fie nur in sträflicher That. So thut es ein jeder, Der nicht das Ende bedenkt. Doch werden solche Gesellen Öfters gestraft und ihre Gewalt nimmt ein trauriges Ende. Niemand leidet fie mehr, so fallen zur Rechten und Linken Ihnen die Haare vom Leibe. Das find die vorigen Freunde, 275 Groß und klein, fie fallen nun ab und laffen fie nackend. So wie sammtliche Hunde sogleich den Gefellen verließen, Als fie ben Schaden bemerkt und seine geschändete Hälfte.

Snädiger Herr, ihr werdet verstehn, von Reineken soll man Nie so reden, es sollen die Freunde sich meiner nicht schämen. 280 Euer Snaden dank' ich auf's beste und könnt' ich nur immer Euren Willen erfahren, ich würd' ihn gerne vollbringen.

Viele Worte helsen uns nichts, versetzte der König: Alles hab' ich gehört, und was ihr meinet verstanden. Euch, als edlen Baron, euch will ich im Rathe wie vormals 285 Wieder sehen, ich mach' euch zur Pflicht zu jeglicher Stunde Meinen geheimen Rath zu besuchen. So bring' ich euch wieder Vollig zu Ehren und Macht, und ihr verdient es, ich hoffe. Helfet alles zum Besten wenden. Ich kann euch am Hofe 290 Nicht entbehren, und wenn ihr die Weisheit mit Tugend verbindet,

So wird niemand über euch gehn, und schärfer und klüger Rath und Wege bezeichnen. Ich werde künftig die Klagen Über euch weiter nicht hören. Und ihr sollt immer an meiner Stelle reden und handeln als Kanzler des Reiches. Es sei euch Also mein Siegel besohlen und was ihr thuet und schreibet Bleibe gethan und geschrieben. — So hat nun Reineke billig Sich zu großen Gunsten geschwungen, und alles besolgt man Was er räth und beschließt, zu Frommen ober zu Schaden.

Reineke dankte dem König und sprach: Mein edler Gebieter, 300 Zu viel Ehre thut ihr mir an, ich will es gedenken Wie ich hoffe Verstand zu behalten. Ihr sollt es erfahren.

Wie es dem Wolf indessen erging, vernehmen wir kürzlich. Überwunden lag er im Kreise und übel behandelt, Weib und Freunde gingen zu ihm, und Hinze der Kater, Weib und Freunde gingen zu ihm, und hinze der Kater, Vagend ber Bär, und Kind und Gesind' und seine Verwandten, Klagend legten sie ihn auf eine Bahre; man hatte Wohl mit Heu sie gepolstert ihn warm zu halten; und trugen Aus dem Kreis ihn heraus. Man untersuchte die Wunden, Jählete sechs und zwanzig; es kamen viele Chirurgen,

310 Die sogleich ihn verbanden und heilende Tropfen ihm reichten. Alle Glieder waren ihm lahm. Sie rieben ihm gleichfalls Kraut in's Ohr, er nies'te gewaltig von vornen und hinten. Und sie sprachen zusammen: Wir wollen ihn salben und baden; Trösteten solchergestalt des Wolfes traurige Sippschaft;

313 Legten ihn sorglich zu Bette, da schlief er, aber nicht lange, Wachte verworren und kümmerte sich, die Schande, die Schmerzen

Setzten ihm zu, er jammerte laut und schien zu verzweiseln; Sorglich wartete Gieremund sein, mit traurigem Muthe, Dachte den großen Verlust. Nit mannichfaltigen Schmerzen Stand sie, bedauerte sich und ihre Kinder und Freunde, 320 Sah den leidenden Mann, er konnt' es niemals verwinden, Ras'te vor Schmerz, der Schmerz war groß und traurig die Folgen.

Reineken aber behagte das wohl, er schwatte vergnüglich Seinen Freunden was vor und hörte sich preisen und loben. Hohen Muthes schied er von dannen. Der gnädige König 325 Sandte Geleite mit ihm, und sagte freundlich zum Abschied: Rommt bald wieder! Da kniete der Fuchs am Throne zur Erden, Sprach: Ich dank' euch von Herzen und meiner gnädigen Frauen, Eurem Rathe, den Herren zusammt. Es spare, mein König, Gott zu vielen Ehren euch auf, und was ihr begehret 330 Thu' ich gern, ich lieb' euch gewiß und bin es euch schuldig. Ieho, wenn ihr's vergönnt, gedenk' ich nach Hause zu reisen, Meine Frau und Kinder zu sehn, sie warten und trauren.

Reiset nur hin, versetzte der König: und fürchtet nichts weiter.

335

Also machte sich Reineke fort vor allen begünstigt. Manche seines Gelichters verstehen dieselbigen Künste, Rothe Barte tragen nicht alle; doch sind sie geborgen.

Reineke zog mit seinem Geschlecht, mit vierzig Verwandten, Stolz von Hofe, sie waren geehrt und freuten sich dessen. Als ein Herr trat Reineke vor, es folgten die andern.
340 Frohen Muthes erzeigt' er sich da, es war ihm der Wedel Breit geworden, er hatte die Gunst des Königs gefunden, War nun wieder im Rath und dachte wie er es nutte. Wen ich liebe, dem frommt's und meine Freunde genießen's; 345 Also dacht' er; die Weisheit ist mehr als Gold zu verehren.

So begab sich Reinete fort, begleitet von allen Seinen Freunden, den Weg nach Malepartus der Beste.
Allen zeigt' er sich dankbar, die sich ihm günstig erwiesen, Die in bedenklicher Zeit an seiner Seite gestanden.

350 Seine Dienste bot er dagegen; sie schieden und gingen Zu den Seinigen jeder, und er in seiner Behausung Fand sein. Frau Ermelyn, wohl; sie grüßt' ihn mit Freuden, Fragte nach seinem Berdruß und wie er wieder entkommen? Reineke sagte: Gelang es mir doch! ich habe mich wieder

355 In die Gunst des Königs gehoben, ich werde wie vormals Wieder im Rathe mich sinden, und unserm ganzen Geschlechte Wird es zur Ehre gedeihn. Er hat mich zum Kanzler des Reiches Laut vor allen ernannt und mir das Siegel besohlen.

Alles was Reineke thut und schreibt, es bleibet für immer 360 Wohlgethan und geschrieben, das mag sich jeglicher merken!

Unterwiesen hab' ich ben Wolf in wenig Minuten Und er klagt mir nicht mehr. Geblendet ist er, verwundet Und beschimpft sein ganzes Geschlecht; ich hab' ihn gezeichnet! Wenig nützt er künftig der Welt. Wir kämpsten zusammen, 365 Und ich hab' ihn untergebracht. Er wird mir auch schwerlich Wieder gesund. Was liegt mir daran? Ich bleibe sein Vormann, Aller seiner Gesellen, die mit ihm halten und stehen.

Reinekens Frau vergnügte sich sehr, so wuchs auch den beiden Rleinen Anaben der Muth bei ihres Vaters Erhöhung. 370 Unter einander sprachen sie froh: Vergnügliche Tage Leben wir nun, von allen verehrt und denken indessen Unfre Burg zu befest'gen und heiter und sorglos zu leben. Hochgeehrt ist Reineke nun! Zur Weisheit bekehre Bald sich jeder, und meide das Böse, verehre die Tugend! Dieses ist der Sinn des Gesangs, in welchem der Dichter 375 Fabel und Wahrheit gemischt, damit ihr das Böse vom Guten Sondern möget, und schäken die Weisheit, damit auch die Käuser Dieses Buchs vom Lause der Welt sich täglich belehren. Denn so ist es beschaffen, so wird es bleiben und also Endigt sich unser Gedicht von Reinekens Wesen und Thaten. 380 Uns verhelse der Herr zur ewigen Herrlichkeit! Amen. Hermann und Dorothea.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

## Ralliope.

#### Schicksal und Untheil.

Hab' ich den Markt und die Straßen doch nie so einsam gesehen!

Ist doch die Stadt wie gekehrt! wie ausgestorben! Nicht funfzig, Deucht mir, blieben zurück, von allen unsern Bewohnern. Was die Neugier nicht thut! So rennt und läuft nun ein jeder, 1 Um den traurigen Zug der armen Vertriebnen zu sehen. Bis zum Dammweg, welchen sie ziehn, ist's immer ein Stündschen,

Und da läuft man hinab, im heißen Staube des Mittags. Möcht' ich mich doch nicht rühren vom Platz, um zu sehen das Elend

Suter fliehender Menschen, die nun, mit geretteter Habe, Leider, das überrheinische Land, das schöne, verlassend, Zu uns herüber kommen, und durch den glücklichen Winkel Dieses fruchtbaren Thals und seiner Krümmungen wandern. Tresslich hast du gehandelt, o Frau, daß du milde den Sohn fort Schicktest, mit altem Linnen und etwas Essen und Trinken, 15 Um es den Armen zu spenden; denn Geben ist Sache des Reichen. Was der Junge doch fährt! und wie er bändigt die Hengste! Sehr gut nimmt das Kütschen sich aus, das neue; bequemlich

Sagen Biere barin, und auf bem Bode ber Ruticher.

Dießmal fuhr er allein; wie rollt es leicht um die Ece! So sprach, unter dem Thore des Hauses sitzend am Markte, 20 Wohlbehaglich, zur Frau der Wirth zum goldenen Löwen.

Und es versetzte darauf die kluge verständige Hausfrau: Vater, nicht gerne verschenk' ich die abgetragene Leinwand; Denn sie ist zu manchem Gebrauch und für Geld nicht zu haben, Wenn man ihrer bedarf. Doch heute gab ich so gerne 25 Manches bessere Stück an Überzügen und Hemden; Denn ich hörte von Kindern und Alten, die nackend daher gehn. Wirst du mir aber verzeihn? denn auch dein Schrank ist geplün= dert.

Und besonders den Schlafrock mit indianischen Blumen, Von dem feinsten Kattun, mit seinem Flanelle gefüttert, 30 Gab ich hin; er ist dünn und alt und ganz aus der Mode.

Aber es lächelte brauf der treffliche Hauswirth und sagte: Ungern vermiss, ich ihn doch, den alten kattunenen Schlafrock, Echt ostindischen Stoffs; so etwas kriegt man nicht wieder. Wohl! ich trug ihn nicht mehr. Man will jetzt freilich, der Mann soll

35

Immer gehn im Sürtout und in der Pekesche sich zeigen, Immer gestiefelt sein; verbannt ist Pantoffel und Mütze.

Siehe! versetzte die Frau, dort kommen schon einige wieder, Die den Zug mit gesehn; er muß doch wohl schon vorbei sein. Seht, wie allen die Schuhe so staubig sind! wie die Gesichter 40 Glühen! und jeglicher führt das Schnupftuch, und wischt sich den Schweiß ab.

Möcht' ich doch auch, in der Hitze, nach solchem Schauspiel so weit nicht

Laufen und leiden! Fürwahr, ich habe genug am Erzählten.

Und es sagte darauf der gute Vater mit Nachdruck: 45 Solch ein Wetter ist selten zu solcher Ernte gekommen, Und wir bringen die Frucht herein, wie das Heu schon herein ist,

Troden; der Himmel ist hell, es ist kein Wölkchen zu sehen, Und von Morgen wehet der Wind mit lieblicher Kühlung. Das ist beständiges Wetter! und überreif ist das Korn schon; so Morgen fangen wir an zu schneiden die reichliche Ernte.

Als er so sprach, vermehrten sich immer die Schaaren der Männer

Und ber Weiber, die über den Markt sich nach Hause begaben; Und so kam auch zurück mit seinen Töchtern gesahren Rasch, an die andere Seite des Markts, der begüterte Nachbar, 55 An sein erneuertes Haus, der erste Kaufmann des Ortes, Im geöffneten Wagen (er war in Landau verfertigt). Lebhaft wurden die Gassen; denn wohl war bevölkert das Städtchen,

Mancher Fabriken befliß man sich ba, und manches Gewerbes.

Und so saß das trauliche Paar, sich, unter dem Thorweg, 60 Über das wandernde Volk mit mancher Bemerkung ergößend. Endlich aber begann die würdige Hausfrau, und sagte: Seht! dort kommt der Prediger her; es kommt auch der Nachbar

Apotheker mit ihm: die sollen uns alles erzählen, Was sie draußen gesehn und was zu schauen nicht froh macht.

Freundlich kamen heran die beiden, und grüßten das Chpaar, Setzten sich auf die Bänke, die hölzernen, unter dem Thorweg, Staub von den Füßen schüttelnd, und Luft mit dem Tuche sich fächelnd. Ungern würd' ich sie sehn; mich schmerzt der Anblick des Jammers.

Schon von dem ersten Bericht so großer Leiden gerühret, 155 Schickten wir eilend ein Scherflein von unserm Überfluß, daß nur

Einige würden gestärkt, und schienen uns selber beruhigt. Aber laßt uns nicht mehr die traurigen Bilder erneuern; Denn es beschleichet die Furcht gar bald die Herzen der Menschen, Und die Sorge, die mehr als selbst mir das Übel verhaßt ist. 160 Tretet herein in den hinteren Raum, das kühlere Sälchen. Nie scheint Sonne dahin, nie dringet wärmere Luft dort Durch die stärkeren Mauern; und Mütterchen bringt uns ein Gläschen

Dreiundachtziger her, damit wir die Grillen vertreiben. Hier ist nicht freundlich zu trinken; die Fliegen umsummen die Gläser.

165 Und sie gingen dahin und freuten sich alle der Kühlung.

Sorgsam brachte die Mutter des klaren herrlichen Weines, In geschliffener Flasche auf blankem zinnernem Runde, Mit den grünlichen Kömern, den echten Bechern des Rhein= weins. —

Und so sizend umgaben die Drei den glänzend gebohnten, 170 Runden, braunen Tisch, er stand auf mächtigen Füßen. Heiter klangen sogleich die Gläser des Wirthes und Pfarrers; Doch unbeweglich hielt der dritte denkend das seine, Und es fordert' ihn auf der Wirth mit freundlichen Worten:

Frisch, Herr Nachbar, getrunken! denn noch bewahrte vor Unglück

Denn wer erkennet es nicht, daß seit dem schrecklichen Brande

Da er so hart uns gestraft, er uns nun beständig erfreut hat, Und beständig beschützt, so wie der Mensch sich des Auges Köstlichen Apfel bewahrt, der vor allen Gliedern ihm lieb ist. Sollt' er fernerhin nicht uns schützen und Hülfe bereiten? 180 Denn man sieht es erft recht, wie viel er vermag, in Gefahren; Sollt' er die blühende Stadt, die er erst durch fleißige Bürger Neu aus der Asche gebaut und dann fie reichlich gesegnet, Jeto wieder zerstören und alle Bemühung vernichten?

Heiter sagte darauf der treffliche Pfarrer, und milde: 185 Haltet am Glauben fest, und fest an dieser Gefinnung; Denn fie macht im Glude verftändig und ficher, im Unglud Reicht sie den schönsten Trost und belebt die herrlichste Hoffnung.

Da versetzte der Wirth, mit männlichen klugen Gedanken: Wie begrüßt' ich so oft mit Staunen die Fluthen des Rheinstroms, 190 Wenn ich, reisend nach meinem Geschäft, ihm wieder mich nahte! Immer schien er mir groß, und erhob mir Sinn und Gemüthe; Aber ich konnte nicht denken, daß bald sein liebliches Ufer Sollte werden ein Wall, um abzuwehren ben Franken, Und sein verbreitetes Bett ein allverhindernder Graben. 195 Seht, so schützt die Natur, so schützen die wackeren Deutschen Und so schützt uns der Herr; wer wollte thöricht verzagen? Müde schon find die Streiter, und alles deutet auf Frieden. Möge doch auch, wenn das Fest, das lang' erwünschte, geseiert Wird, in unserer Kirche, die Glocke dann tont zu der Orgel, 200 Und die Trompete schmettert, das hohe Te Deum begleitend, — Möge mein Hermann boch auch an diesem Tage, Herr Pfarrer, Mit der Braut, entschloffen, vor euch, am Altare, sich stellen, Und das glückliche Fest, in allen den Landen begangen, Auch mir künftig erscheinen, der häuslichen Freuden ein Jahrstag!

205

Aber ungern seh' ich den Jüngling, der immer so thätig Mir in dem Hause sich regt, nach außen langsam und schüchtern. Wenig sindet er Lust sich unter Leuten zu zeigen; Ja, er vermeidet sogar der jungen Mädchen Gesellschaft, 210 Und den fröhlichen Tanz, den alle Jugend begehret.

Also sprach er und horchte. Man hörte der stampfenden Pferde Fernes Getöse sich nahn, man hörte den rollenden Wagen, Der mit gewaltiger Eile nun donnert' unter den Thorweg.

# Terpsichore.

#### Hermann.

Als nun der wohlgebildete Sohn in's Zimmer hereintrat, Schaute der Prediger ihm mit scharfen Blicken entgegen, Und betrachtete seine Gestalt und sein ganzes Benehmen, Mit dem Auge des Forschers, der leicht die Mienen enträthselt; Lächelte dann, und sprach zu ihm mit traulichen Worten: Kommt ihr doch als ein veränderter Mensch! Ich habe noch niemals

Euch so munter gesehn und eure Blicke so lebhaft. Fröhlich kommt ihr und heiter; man sieht, ihr habet die Gaben Unter die Armen vertheilt und ihren Segen empfangen.

Ruhig erwiderte drauf der Sohn, mit ernstlichen Worten: 10 Ob ich löblich gehandelt? ich weiß es nicht; aber mein Herz hat Mich geheißen zu thun, so wie ich genau nun erzähle. Mutter, ihr kramtet so lange, die alten Stücke zu suchen Und zu wählen; nur spät war erst das Bündel zusammen, Auch der Wein und das Bier ward langsam, sorglich gepacket. 15 Als ich nun endlich vor's Thor und auf die Straße hinauskam, Strömte zurück die Menge der Bürger mit Weibern und Kindern,

Mir entgegen; denn fern war schon der Zug der Vertriebnen. Schneller hielt ich mich dran, und fuhr behende dem Dorf zu,

- 20 Wo sie, wie ich gehört, heut' übernachten und rasten. Als ich nun meines Weges die neue Straße hinansuhr, Fiel mir ein Wagen in's Auge, von tüchtigen Bäumen gefüget, Von zwei Ochsen gezogen, den größten und stärksten des Auslands,
- Reben her aber ging, mit starken Schritten, ein Mädchen.

  25 Lenkte mit langem Stabe die beiden gewaltigen Thiere,
  Trieb sie an und hielt sie zurück, sie leitete klüglich.

  Als mich das Mädchen erblickte, so trat sie den Pferden gelassen
  Räher und sagte zu mir: Nicht immer war es mit uns so
  Jammervoll, als ihr uns heut' auf diesen Wegen erblicket.
- Roch nicht bin ich gewohnt, vom Fremden die Gabe zu heischen, Die er oft ungern gibt, um los zu werden den Armen; Aber mich dränget die Noth zu reden. Hier auf dem Strohe Liegt die erst entbundene Frau des reichen Besitzers, Die ich mit Stieren und Wagen noch kaum, die Schwangre, gerettet.
- Spät nur kommen wir nach, und kaum das Leben erhielt sie. Run liegt, neugeboren, das Kind ihr nackend im Arme, Und mit wenigem nur vermögen die Unsern zu helsen, Wenn wir im nächsten Dorf, wo wir heute zu rasten gedenken, Auch sie sinden, wiewohl ich fürchte, sie sind schon vorüber. 200 Wär' euch irgend von Leinwand nur was Entbehrliches, wenn ihr

Hier aus der Rachbarschaft seid, so spendet's gütig den Armen.

Also sprach sie, und matt erhob sich vom Strohe die bleiche Wöchnerin, schaute nach mir; ich aber sagte dagegen: Guten Menschen, sürwahr, spricht oft ein himmlischer Geist zu, 25 Daß sie fühlen die Noth, die dem armen Bruder bevorsteht; Denn so gab mir die Mutter, im Vorgefühle von eurem Jammer, ein Bündel, sogleich es der nackten Nothburft zu

reichen.

## Terpsichore.

#### hermann.

Als nun der wohlgebildete Sohn in's Zimmer hereintrat, Schaute der Prediger ihm mit scharfen Blicken entgegen, Und betrachtete seine Gestalt und sein ganzes Benehmen, Mit dem Auge des Forschers, der leicht die Mienen enträthselt; Lächelte dann, und sprach zu ihm mit traulichen Worten: Kommt ihr doch als ein veränderter Mensch! Ich habe noch niemals

Euch so munter gesehn und eure Blicke so lebhaft. Fröhlich kommt ihr und heiter; man sieht, ihr habet die Gaben Unter die Armen vertheilt und ihren Segen empfangen.

Ruhig erwiderte drauf der Sohn, mit ernstlichen Worten: 10 Ob ich löblich gehandelt? ich weiß es nicht; aber mein Herz hat Mich geheißen zu thun, so wie ich genau nun erzähle. Mutter, ihr kramtet so lange, die alten Stücke zu suchen Und zu wählen; nur spät war erst das Bündel zusammen, Auch der Wein und das Bier ward langsam, sorglich gepacket. 15 Als ich nun endlich vor's Thor und auf die Straße hinauskam, Strömte zurück die Menge der Bürger mit Weibern und Kindern,

Mir entgegen; denn fern war schon der Zug der Vertriebnen. Schneller hielt ich mich dran, und fuhr behende dem Dorf zu,

- Wo sie, wie ich gehört, heut' übernachten und rasten. Als ich nun meines Weges die neue Straße hinanfuhr, Fiel mir ein Wagen in's Auge, von tüchtigen Bäumen gefüget, Von zwei Ochsen gezogen, den größten und stärksten des Auslands,
- Reben her aber ging, mit starken Schritten, ein Mädchen.

  25 Lenkte mit langem Stabe die beiden gewaltigen Thiere,
  Trieb sie an und hielt sie zurück, sie leitete klüglich.

  Als mich das Mädchen erblickte, so trat sie den Pferden gelassen
  Räher und sagte zu mir: Nicht immer war es mit uns so
  Jammervoll, als ihr uns heut' auf diesen Wegen erblicket.
- Roch nicht bin ich gewohnt, vom Fremden die Gabe zu heischen, Die er oft ungern gibt, um los zu werden den Armen; Aber mich dränget die Noth zu reden. Hier auf dem Strohe Liegt die erst entbundene Frau des reichen Besitzers, Die ich mit Stieren und Wagen noch kaum, die Schwangre, gerettet.
- Spät nur kommen wir nach, und kaum das Leben erhielt sie. Nun liegt, neugeboren, das Kind ihr nackend im Arme, Und mit wenigem nur vermögen die Unsern zu helsen, Wenn wir im nächsten Dorf, wo wir heute zu rasten gedenken, Auch sie sinden, wiewohl ich fürchte, sie sind schon vorüber.
- 40 Wär' euch irgend von Leinwand nur was Entbehrliches, wenn ihr Hier aus der Rachbarschaft seid, so spendet's gütig den Armen.

Also sprach sie, und matt erhob sich vom Strohe die bleiche Wöchnerin, schaute nach mir; ich aber sagte dagegen: Guten Menschen, fürwahr, spricht oft ein himmlischer Geist zu, Daß sie fühlen die Noth, die dem armen Bruder bevorsteht; Denn so gab mir die Mutter, im Borgefühle von eurem Jammer, ein Bündel, sogleich es der nackten Nothdurft zu reichen.

Und ich lös'te die Anoten der Schnur, und gab ihr den Schlafrock Unsers Vaters dahin, und gab ihr Hemben und Leintuch. Und sie dankte mit Freuden, und rief: Der Glückliche glaubt nicht, 50 Daß .noch Wunder geschehn; denn nur im Elend erkennt man Gottes Hand und Finger, der gute Menschen zum Guten Leitet. Was er durch euch an uns thut, thu' er euch selber. Und ich sah die Wöchnerin froh die verschiedene Leinwand, Aber besonders den weichen Flanell des Schlafrocks befühlen. 55 Eilen wir, sagte zu ihr die Jungfrau, dem Dorf zu, in welchem Unfre Gemeine schon raftet und diese Nacht durch sich aufhält; Dort besorg' ich sogleich das Kinderzeug, alles und jedes. Und fie grüßte mich noch, und sprach den herzlichsten Dank aus, Trieb die Ochsen; da ging der Wagen. Ich aber verweilte, 60 Hielt die Pferde noch an; denn Zwiespalt war mir im Herzen, Ob ich mit eilenden Roffen das Dorf erreichte, die Speisen Unter das übrige Volk zu spenden, oder sogleich hier Alles dem Mädchen gabe, damit sie es weislich vertheilte. Und ich entschied mich gleich in meinem Herzen, und fuhr ihr 65 Sachte nach, und erreichte fie bald, und sagte behende: Gutes Mädchen, mir hat die Mutter nicht Leinwand alleine Auf den Wagen gegeben, damit ich den Nackten bekleide, Sondern sie fügte dazu noch Speis' und manches Getränke, Und es ist mir genug bavon im Kasten des Wagens. 70 Run bin ich aber geneigt, auch diese Gaben in beine Hand zu legen, und so erfüll' ich am besten ben Auftrag; Du vertheilst sie mit Sinn, ich müßte dem Zufall gehorchen. Drauf versetzte das Mädchen: Mit aller Treue verwend' ich Eure Gaben; der Dürftige soll sich derfelben erfreuen. 75 Also sprach fie. Ich öffnete schnell die Kasten des Wagens, Brachte die Schinken hervor, die schweren, brachte die Brote, Flaschen Weines und Biers, und reicht' ihr alles und jedes. Gerne hätt' ich noch mehr ihr gegeben; doch leer war der Kasten.

80 Alles pacte sie brauf zu der Wöchnerin Füßen, und zog so Weiter; ich eilte zurück mit meinen Pferden der Stadt zu.

Als nun Hermann geenbet, da nahm der gesprächige Nachbar Gleich das Wort, und rief: O glücklich, wer in den Tagen Dieser Flucht und Verwirrung in seinem Haus nur allein lebt, Wem nicht Frau und Kinder zur Seite bange sich schmiegen! Glücklich sühl' ich mich jett; ich möcht' um vieles nicht heute Vater heißen und nicht für Frau und Kinder besorgt sein. Östers dacht' ich mir auch schon die Flucht, und habe die besten Sachen zusammengepackt, das alte Geld und die Ketten Meiner seligen Mutter, wovon noch nichts verkauft ist. Freilich bliebe noch vieles zurück, das so leicht nicht geschafft wird. Selbst die Kräuter und Wurzeln, mit vielem Fleiße gesammelt, Mißt' ich ungern, wenn auch der Werth der Waare nicht groß ist. Bleibt der Provisor zurück, so geh' ich getröstet von Hause. Hab' ich Alles gerettet; der einzelne Mann entsliehet am leichtsten.

Nachbar, versetzte darauf der junge Hermann, mit Nachdruck: Reinesweges denk' ich wie ihr und tadle die Rede. Ist wohl der ein würdiger Mann, der, im Glück und im Unglück, 100 Sich nur allein bedenkt, und Leiden und Freuden zu theilen Nicht verstehet, und nicht dazu von Herzen bewegt wird? Lieber möcht' ich, als je, mich heute zur Heirath entschließen; Denn manch gutes Mädchen bedarf des schützenden Mannes, Und der Mann des erheiternden Weibs, wenn ihm Unglück bevorsteht.

105 Lächelnd fagte darauf der Vater: So hör' ich dich gerne! Solch ein vernünftiges Wort hast du mir selten gesprochen.

Aber es fiel sogleich die gute Mutter behend ein: Sohn, fürwahr! du haft Recht; wir Eltern gaben das Beispiel. Denn wir haben uns nicht an fröhlichen Tagen erwählet, Und uns knüpfte vielmehr die traurigste Stunde zusammen. Montag Morgens — ich weiß es genau; denn Tages vorher war Jener schreckliche Brand, der unser Städtchen verzehrte — Zwanzig Jahre find's nun; es war ein Sonntag wie heute, Heiß und trocken die Zeit, und wenig Wasser im Orte. Alle Leute waren, spazierend in festlichen Kleidern, 115 Auf ben Dörfern vertheilt und in ben Schenken und Mühlen. Und am Ende der Stadt begann das Feuer. Der Brand lief Eilig die Straßen hindurch, erzeugend sich selber den Zugwind. Und es brannten die Scheunen der reichgesammelten Ernte, Und es brannten die Straßen bis zu dem Markt, und das Haus war 120

Meines Vaters hierneben verzehrt, und dieses zugleich mit. Wenig flüchteten wir. Ich saß, die traurige Nacht durch, Vor der Stadt auf dem Anger, die Kasten und Betten bewahrend; Doch zuletzt besiel mich der Schlaf, und als nun des Morgens Mich die Kühlung erweckte, die vor der Sonne herabfällt, 125 Sah ich den Rauch und die Gluth und die hohlen Mauern und Essen.

Da war beklemmt mein Herz; allein die Sonne ging wieder Herrlicher auf als je, und flößte mir Muth in die Seele. Da erhob ich mich eilend. Es trieb mich, die Stätte zu sehen, Wo die Wohnung gestanden, und ob sich die Hühner gerettet, 130 Die ich besonders geliebt; denn kindisch war mein Gemüth noch. Als ich nun über die Trümmer des Hauses und Hoses daher stieg, Die noch rauchten, und so die Wohnung wüst und zerstört sah, Kamst du zur andern Seite herauf, und durchsuchtest die Stätte. Dir war ein Pferd in dem Stalle verschüttet; die glimmenden

Balken

Lagen darüber und Schutt, und nichts zu sehn war vom Thiere. Also standen wir gegen einander, bedenklich und traurig: Denn die Wand war gefallen, die unsere Höse geschieden. Und du sastest darauf mich bei der Hand an, und sagtest: 140 Lieschen, wie kommst du hieher? Geh weg! du verbrennest die Sohlen;

Denn der Schutt ist heiß, er sengt mir die stärkeren Stiefeln. Und du hobest mich auf, und trugst mich herüber, durch deinen Hof weg. Da stand noch das Thor des Hauses mit seinem Gewölbe,

Wie es jest steht; es war allein von allem geblieben.

145 Und du setzest mich nieder und tüßtest mich und ich verwehrt' es.
Aber du sagtest darauf mit freundlich bedeutenden Worten:
Siehe, das Haus liegt nieder. Bleib hier, und hilf mir es bauen,
Und ich helse dagegen auch deinem Bater an seinem.
Doch ich verstand dich nicht, bis du zum Vater die Mutter

150 Schicktest und schnell das Gelübd der fröhlichen Che vollbracht war.
Roch erinnr' ich mich heute des halbverbrannten Gebältes
Freudig, und sehe die Sonne noch immer so herrlich heraufgehn;
Denn mir gab der Tag den Gemahl, es haben die ersten
Beiten der wilden Zerstörung den Sohn mir der Jugend gegeben.

155 Darum lob' ich dich, Hermann, daß du mit reinem Vertrauen
Auch ein Mädchen dir denkst in diesen traurigen Zeiten,
Und es wagtest zu frein im Krieg und über den Trümmern.

Da versetzte sogleich der Vater lebhaft und sagte: Die Gesinnung ist löblich, und wahr ist auch die Geschichte, 160 Mütterchen, die du erzählst; denn so ist alles begegnet. Aber besser ist besser. Nicht einen jeden betrifft es Anzusangen von vorn sein ganzes Leben und Wesen; Nicht soll jeder sich quälen, wie wir und andere thaten, O, wie glücklich ist der, dem Vater und Mutter das Haus schon Wohlbestellt übergeben, und der mit Gedeihen es ausziert! Aller Anfang ist schwer, am schwersten der Anfang der Wirthschaft. Mancherlei Dinge bedarf der Mensch, und alles wird täglich Theurer: da seh' er sich vor, des Geldes mehr zu erwerben. Und so hoff' ich von dir, mein Hermann, daß du mir nächstens In das Haus die Braut mit schöner Mitgift hereinführst; 170 Denn ein waderer Mann verbient ein begütertes Mädchen, Und es behaget so wohl, wenn mit dem gewünscheten Weibchen, Auch in Körben und Kasten die nütliche Gabe hereinkommt. Nicht umsonst bereitet durch manche Jahre die Mutter Viele Leinwand der Tochter, von feinem und starkem Gewebe; 175 Nicht umsonft verehren die Pathen ihr Silbergeräthe, Und der Vater sondert im Pulte das seltene Goldstück: Denn fie foll bereinft mit ihren Gütern und Gaben Jenen Jüngling erfreun, der fie vor allen erwählt hat. Ja, ich weiß, wie behaglich ein Weibchen im Hause sich findet, 180 Das ihr eignes Geräth in Rüch' und Zimmern erkennet, Und das Bette sich selbst und den Tisch sich selber gedeckt hat. Nur wohl ausgestattet möcht' ich im Hause die Braut sehn; Denn die Arme wird doch nur zulett vom Manne verachtet, Und er hält fie als Magd, die als Magd mit dem Bündel her= einkam. 185

Ungerecht bleiben die Männer, und die Zeiten der Liebe vergehen. Ja, mein Hermann, du würdest mein Alter höchlich erfreuen, Wenn du mir bald in's Haus ein Schwiegertöchterchen brächtest Aus der Nachbarschaft her, aus jenem Hause, dem grünen. Reich ist der Mann fürwahr: sein Handel und seine Fabriken 190 Machen ihn täglich reicher: denn wo gewinnt nicht der Kaus=

mann?

Nur drei Töchter sind da; sie theilen allein das Vermögen. Schon ist die ältste bestimmt, ich weiß es; aber die zweite, Wie die dritte sind noch, und vielleicht nicht lange, zu haben. 195 Wär' ich an beiner Statt, ich hätte bis jetzt nicht gezaubert, Eins mir ber Mädchen geholt, so wie ich das Mütterchen forttrug.

Da versetzte der Sohn bescheiden dem dringenden Bater: Wirklich, mein Wille war auch, wie eurer, eine der Töchter Unsers Nachbars zu wählen. Wir sind zusammen erzogen, 200 Spielten neben dem Brunnen am Markt in früheren Zeiten, Und ich habe fie oft vor der Anaben Wildheit beschützet. Doch bas ift lange schon her; es bleiben die wachsenden Mädchen Endlich billig zu Hauf', und fliehn die wilderen Spiele. Bohlgezogen find fie gewiß! Ich ging auch zu Zeiten 205 Roch aus alter Bekanntschaft, so wie ihr es wünschtet, hinüber; Aber ich konnte mich nie in ihrem Umgang erfreuen. Denn fie tadelten ftets an mir, das mußt' ich ertragen: Gar zu lang war mein Rock, zu grob das Tuch, und die Farbe Gar zu gemein, und die Haare nicht recht gestutt und gefräuselt. 210 Endlich hatt' ich im Sinne, mich auch zu pugen, wie jene Handelsbübchen, die stets am Sonntag drüben sich zeigen, Und um die, halbseiden, im Sommer das Läppchen herumhängt. Aber noch früh genug merkt' ich, sie hatten mich immer zum Besten;

Und das war mir empfindlich, mein Stolz war beleidigt; doch mehr noch

Den ich gegen sie hegte, besonders Minchen die jüngste. Denn so war ich zuletzt an Ostern hinübergegangen, Hatte den neuen Rock, der jetzt nur oben im Schrank hängt, Angezogen und war frisirt wie die übrigen Bursche.

Minchen saß am Clavier; es war der Bater zugegen, Hörte die Töchterchen singen, und war entzückt und in Laune. Manches verstand ich nicht, was in den Liedern gesagt war; Aber ich hörte viel von Pamina, viel von Tamino, Und ich wollte doch auch nicht stumm sein! Sobald sie geendet, 225 Fragt' ich dem Texte nach, und nach den beiden Personen. Alle schwiegen darauf und lächelten; aber der Vater Sagte: Nicht wahr, mein Freund, Er kennt nur Adam und Eva? Niemand hielt sich alsdann, und laut auf lachten die Mädchen, Laut auf lachten die Anaben, es hielt den Bauch sich der Alte. 230 Fallen ließ ich den Hut vor Verlegenheit, und das Gekicher Dauerte sort und sort, so viel sie auch sangen und spielten. Und ich eilte beschämt und verdrießlich wieder nach Hause, Hängte den Rock in den Schrank, und zog die Haare herunter Mit den Fingern, und schwur nicht mehr zu betreten die Schwelle. 235 Und ich hatte wohl Recht; denn eitel sind sie und lieblos, Und ich höre, noch heiß' ich bei ihnen immer Tamino.

Da versetzte die Mutter: Du solltest, Hermann, so lange Mit den Kindern nicht zürnen; denn Kinder sind sie ja sämmtlich. Minchen fürwahr ist gut, und war dir immer gewogen; 240 Neulich fragte sie noch nach dir. Die solltest du wählen!

Da versetzte bedenklich der Sohn: Ich weiß nicht, es prägte Jener Verdruß sich so tief bei mir ein, ich möchte fürwahr nicht Sie am Claviere mehr sehn und ihre Liedchen vernehmen.

Doch der Vater fuhr auf und sprach die zornigen Worte: 245 Wenig Freud' erleb' ich an dir! Ich sagt' es doch immer, Als du zu Pferden nur und Lust nur bezeigtest zum Acker: Was ein Knecht schon verrichtet des wohlbegüterten Mannes, Thust du; indessen muß der Vater des Sohnes entbehren, Der ihm zur Ehre doch auch vor andern Bürgern sich zeigte. 250 Und so täuschte mich früh mit leerer Hoffnung die Mutter, Wenn in der Schule das Lesen und Schreiben und Lernen dir niemals

Wie den andern gelang und du immer der Unterste saßest. Freilich! das kommt daher, wenn Shrgefühl nicht im Busen 255 Eines Jünglinges lebt, und wenn er nicht höher hinauf will. Hätte mein Vater gesorgt für mich, so wie ich für dich that, Mich zur Schule gesendet und mir die Lehrer gehalten, Ja, ich wäre was anders als Wirth zum goldenen Löwen.

Aber ber Sohn stand auf und nahte sich schweigend der Thüre, 2000 Langsam und ohne Geräusch; allein der Vater, entrüstet, Rief ihm nach: So gehe nur hin! ich kenne den Trozkopf! Geh' und führe fortan die Wirthschaft, daß ich nicht schelte; Aber denke nur nicht, du wollest ein bäurisches Mädchen Je mir bringen in's Haus, als Schwiegertochter, die Trulle! Lange hab' ich gelebt und weiß mit Menschen zu handeln, Weiß zu bewirthen die Herren und Frauen, daß sie zusrieden Von mir weggehn; ich weiß den Fremden gefällig zu schmeicheln. Aber so soll mir denn auch ein Schwiegertöchterchen endlich Wiederbegegnen und so mir die viele Mühe versüßen; 270 Spielen soll sie mir auch das Clavier; es sollen die schönsten, Besten Leute der Stadt sich mit Vergnügen versammeln, Wie es Sonntags geschieht im Hause des Nachbars. Da drückte Leise der Sohn auf die Klinke, und so verließ er die Stube.

# Thalia.

### Die Bürger.

Also entwich der bescheidene Sohn der heftigen Rede; Aber der Vater fuhr in der Art fort, wie er begonnen: Was im Menschen nicht ist, kommt auch nicht aus ihm, und schwerlich

Wird mich des herzlichsten Wunsches Erfüllung jemals erfreuen, Daß der Sohn dem Vater nicht gleich sei, sondern ein Bess'rer. 5 Denn was wäre das Haus, was wäre die Stadt, wenn nicht immer

Jeder gedächte mit Lust zu erhalten und zu erneuen, Und zu verbessern auch, wie die Zeit uns lehrt und das Ausland! Soll doch nicht als ein Pilz der Mensch dem Boden entwachsen, Und versaulen geschwind an dem Platze, der ihn erzeugt hat, 10 Keine Spur nachlassend von seiner lebendigen Wirkung! Sieht man am Hause doch gleich so deutlich, weß Sinnes der Herr sei,

Wie man, das Städtchen betretend, die Obrigkeiten beurtheilt. Denn wo die Thürme verfallen und Mauern, wo in den Gräben Unrath sich häuset, und Unrath auf allen Gassen herumliegt, 15 Wo der Stein aus der Fuge sich rückt und nicht wieder gesetzt wird, Wo der Balken verfault und das Haus vergeblich die neue Unterstützung erwartet: der Ort ist übel regieret.

Denn wo nicht immer von oben die Ordnung und Reinlichkeit wirket,

- Da gewöhnet sich leicht der Bürger zu schmutzigem Saumsal, Wie der Bettler sich auch an lumpige Kleider gewöhnet. Darum hab' ich gewünscht, es solle sich Hermann auf Reisen Bald begeben, und sehn zum wenigsten Strasburg und Frankfurt. Und das freundliche Mannheim, das gleich und heiter gebaut ist.
- Denn wer die Städte gesehn, die großen und reinlichen, ruht nicht,

Rünftig die Baterstadt selbst, so klein sie auch sei, zu verzieren. Lobt nicht der Fremde bei uns die ausgebesserten Thore, Und den geweißten Thurm und die wohlerneuerte Kirche? Rühmt nicht jeder das Pflaster? die wasserreichen, verdeckten, Wohlvertheilten Canäle, die Rugen und Sicherheit bringen, Daß dem Feuer sogleich bei'm ersten Ausbruch gewehrt sei, Ist das nicht alles geschehn seit jenem schrecklichen Brande? Bauherr war ich sechsmal im Rath, und habe mir Beisall, Habe mir herzlichen Dank von guten Bürgern verdienet, Was ich angab, emsig betrieben, und so auch die Anstalt Redlicher Männer vollführt, die sie unvollendet verließen.

- Redlicher Männer vollführt, die sie unvollendet verließen.
  So kam endlich die Lust in jedes Mitglied des Rathes.
  Alle bestreben sich jett, und schon ist der neue Chausseebau Fest beschlossen, der uns mit der großen Straße verbindet.
- Wher ich fürchte nur sehr, so wird die Jugend nicht handeln! Denn die einen, sie denken auf Lust und vergänglichen Putz nur; Andere hoden zu Haus' und brüten hinter dem Ofen. Und das fürcht' ich, ein solcher wird Hermann immer mir bleiben.

Und es versetzte sogleich die gute verständige Mutter: 45 Immer bist du doch, Vater, so ungerecht gegen den Sohn! und So wird am wenigsten dir dein Wunsch des Guten erfüllet. Denn wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen; Coethes Werte. 50. Bd.

Und im Rathe gewiß, ich seh' es vorans, nicht der Lette.

Aber täglich mit Schelten und Tadeln hemmit du dem Armen
Allen Nuth in der Brust, so wie du es heute gethan hast.

Und sie verließ die Stude sogleich, und eilte dem Sohn nach,
Daß sie ihn irgendwo fänd' und ihn mit gütigen Worten
Wieder erfreute; denn er, der tressliche Sohn, er verdient' es. 60

Lächelnd sagte darauf, sobald sie hinweg war, der Vater: Sind doch ein wunderlich Volk die Weiber, so wie die Kinder! Jedes lebet so gern nach seinem eignen Belieben, Und man sollte hernach nur immer loben und streicheln. Einmal für allemal gilt das wahre Sprüchlein der Alten: 6 Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurücke! So bleibt es.

Und es versetzte darauf der Apotheter bedächtig: Gerne geb' ich es zu, Herr Nachbar, und sehe mich immer Gelbst nach dem Besseren um, wosern es nicht theuer doch neu ist; Aber hilft es sürwahr, wenn man nicht die Fülle des Gelds hat, 70 Thätig und rührig zu sein und innen und außen zu bessern? Nur zu sehr ist der Bürger beschränkt; das Gute vermag er Richt zu erlangen, wenn er es kennt. Zu schwach ist sein Beutel, Das Bedürsniß zu groß; so wird er immer gehindert. Manches hätt' ich gethan; allein wer scheut nicht die Kosten 75 Solcher Verändrung, besonders in diesen gefährlichen Zeiten! Lange lachte mir schon mein Haus im modischen Kleidchen, Lange glänzten durchaus mit großen Scheiben die Fenster; Aber wer thut dem Raufmann es nach, der bei seinem Vermögen so Auch die Wege noch kennt, auf welchen das Beste zu haben? Seht nur das Haus an da drüben, das neue! Wie prächtig in grünen

Feldern die Stuckatur der weißen Schnörkel sich ausnimmt! Groß sind die Tafeln der Fenster; wie glänzen und spiegeln die Scheiben,

Daß verdunkelt stehn die übrigen Häuser des Marktes!

ss Und doch waren die unsern gleich nach dem Brande die schönsten, Die Apotheke zum Engel, so wie der goldene Löwe.

So war mein Garten auch in der ganzen Gegend berühmt, und Jeder Reisende stand und sah durch die rothen Stacketen Rach den Bettlern von Stein, und nach den farbigen Zwergen.

w Wem ich den Kaffee dann gar in dem herrlichen Grottenwerk reichte,

Das nun freilich verstaubt und halb verfallen mir dasteht, Der erfreute sich hoch des farbig schimmernden Lichtes Schöngeordneter Muscheln; und mit geblendetem Auge Schaute der Kenner selbst den Bleiglanz und die Korallen.

95 Eben so ward in dem Saale die Mahlerei auch bewundert, Wo die geputzten Herren und Damen im Sarten spazieren Und mit spitzigen Fingern die Blumen reichen und halten. Ja, wer sähe das jetzt nur noch an! Ich gehe verdrießlich Kaum mehr hinauß; denn alles soll anders sein und geschmackvoll, www. Wie sie's heißen, und weiß die Latten und hölzernen Bänke. Alles ist einsach und glatt; nicht Schnitzwerk oder Bergoldung Will man mehr, und es kostet das fremde Holz nun am meisten. Run, ich wär' es zufrieden, mir auch was Neues zu schaffen; Auch zu gehn mit der Zeit, und oft zu verändern den Hausrath;

Aber es fürchtet sich jeder, auch nur zu rücken das Kleinste, 105 Denn wer vermöchte wohl jett die Arbeitsleute zu zahlen? Neulich tam mir's in Sinn, den Engel Michael wieder, Der mir die Officin bezeichnet, vergolden zu laffen, Und den gräulichen Drachen, der ihm zu Füßen fich windet; Aber ich ließ ihn verbräunt, wie er ist; mich schreckte die Fordrung.

110

## Euterpe.

### Mutter und Sohn.

Als sprachen die Männer sich unterhaltend. Die Mutter Ging indessen, den Sohn erst vor dem Hause zu suchen, Auf der steinernen Bank, wo sein gewöhnlicher Sis war. Als sie daselbst ihn nicht fand, so ging sie, im Stalle zu schauen, ob er die herrlichen Pferde, die Hengste, selber besorgte, Die er als Fohlen gekauft und die er niemand vertraute. Und es sagte der Anecht: Er ist in den Garten gegangen. Da durchschritt sie behende die langen doppelten Höse, Ließ die Ställe zurück und die wohlgezimmerten Scheunen, Trat in den Garten, der weit die an die Mauern des Städtchens Reichte, schritt ihn hindurch, und freute sich jegliches Wachstütuns,

Stellte die Stüßen zurecht, auf benen beladen die Afte Ruhten des Apfelbaums, wie des Birnbaums lastende Zweige, Rahm gleich einige Raupen vom kräftig stroßenden Kohl weg; Denn ein geschäftiges Weib thut keine Schritte vergebens. Also war sie an's Ende des langen Gartens gekommen, Bis zur Laube mit Geisblatt bedeckt; nicht fand sie den Sohn da, Eben so wenig als sie dis jest ihn im Garten erblickte. Aber nur angelehnt war das Pförtchen, das aus der Laube, Aus besonderer Gunst, durch die Mauer des Städtchens ge-brochen

hatte ber Ahnherr einst, ber wurdige Burgemeifter. Und fo ging fie bequem ben trodnen Graben binuber, Wo an der Straße sogleich der wohlumgaunete Weinberg Aufflieg fteileren Pfabs, die Flache jur Sonne gefehret. Much den Schritt fie binauf, und freute ber Fulle ber Trauben 25 Sich im Steigen, die taum fich unter ben Blattern verbargen. Schattig war und bebedt ber hohe mittlere Laubgang, Den man auf Stufen erstieg von unbehauenen Platten. Und es hingen herein Gutebel und Muscateller, Rothlich blaue baneben von gang befonderer Grofe, 30 Alle mit Fleige gepflangt, ber Gafte Rachtifch ju gieren. Aber ben übrigen Berg bebedten einzelne Stode, Aleinere Trauben tragend, von denen ber föstliche Wein tommt. Alfo fchritt fie hinauf, fich fcon bes Berbftes erfreuend Und bes festlichen Tags, an bem bie Begend im Jubel Trauben lieset und tritt, und den Most in die Fässer versammelt, Feuerwerke bes Abends von allen Orten und Enden Leuchten und knallen, und fo der Ernten schönste geehrt wird. Doch unruhiger ging fie, nachdem fie dem Sohne gerufen Awei- auch breimal, und nur bas Echo vielfach zurückfam, 40 Das von den Thurmen ber Stadt, ein fehr geschwätiges, herklang.

Phi zu suchen war ihr so fremb; er entsernte sich niemals Weit, er sagt' es ihr denn, um zu verhüten die Sorge Seiner liebenden Mutter und ihre Furcht vor dem Unfall. Aber sie hosste noch stets, ihn doch auf dem Wege zu sinden; 45 Denn die Thüren, die untre, so wie die obre, des Weinbergs Standen gleichfalls offen. Und so nun trat sie in's Feld ein, Das mit weiter Fläche den Rücken des Hügels bedeckte. Immer noch wandelte sie auf eigenem Boden, und freute Sich der eigenen Saat und des herrlich nickenden Kornes, 50 Das mit goldener Kraft sich im ganzen Felde bewegte.

Zwischen den Acern schritt sie hindurch, auf dem Raine, den Fußpfad,

Hatte den Birnbaum im Auge, den großen, der auf dem Hügel Stand, die Gränze der Felder, die ihrem Hause gehörten.

55 Wer ihn gepflanzt, man konnt' es nicht wissen. Er war in ber Gegend

Weit und breit gesehn, und berühmt die Früchte des Baumes. Unter ihm pflegten die Schnitter des Mahls sich zu freuen am Wittag,

Und die Hirten des Viehs in seinem Schatten zu warten; Bänke sanden sie da von rohen Steinen und Rasen.

- 60 Und sie irrete nicht; dort saß ihr Hermann und ruhte, Saß mit dem Arme gestützt und schien in die Gegend zu schauen Jenseits, nach dem Gebirg', er kehrte der Mutter den Rücken. Sachte schlich sie hinan, und rührt' ihm leise die Schulter. Und er wandte sich schnell; da sah sie ihm Thränen im Auge.
- Trocknet' er ab die Thräne, der Jüngling edlen Gefühles. Wie? du weinest, mein Sohn? versetzte die Mutter betroffen: Daran kenn' ich dich nicht! ich habe das niemals erfahren! Sag', was beklemmt dir das Herz? was treibt dich, einsam zu sitzen

70 Unter bem Birnbaum hier? was bringt dir Thränen in's Auge?

Und es nahm sich zusammen der treffliche Jüngling, und sagte:

Wahrlich, dem ist kein Herz im ehernen Busen, der jetzo Richt die Noth der Menschen, der umgetriebnen, empfindet; Dem ist kein Sinn in dem Haupte, der nicht um sein eigenes Wohl sich Und um des Baterlands Wohl in diesen Tagen bekimmert. 75 Was ich heute gesehn und gehört, das rührte das Herz mir; Und nun ging ich heraus, und sah die herrliche weite Landschaft, die sich vor uns in fruchtbaren Hügeln umher schlingt; Sah die goldene Frucht den Garben entgegen sich neigen, Und ein reichliches Obst uns volle Kammern versprechen. so Aber, ach! wie nah ist der Feind! Die Fluthen des Rheines Schühen uns zwar; doch ach! was sind nun Fluthen und Berge Jenem schrecklichen Bolke, das wie ein Gewitter daherzieht! Denn sie rusen zusammen aus allen Enden die Jugend, Wie das Alker, und dringen gewaltig vor, und die Menge es Scheut den Tod nicht; es dringt gleich nach der Renge die Menge.

Ach! und ein Deutscher wagt in seinem Hause zu bleiben? Hofft vielleicht zu entgehen dem alles bedrohenden Unfall? Liebe Mutter, ich sag' euch, am heutigen Tage verdrießt mich, Daß man mich neulich entschuldigt, als man die Streitenden auslas

Aus den Bürgern. Fürwahr! ich bin der einzige Sohn nur, Und die Wirthschaft ift groß, und wichtig unser Gewerbe; Aber war' ich nicht besser, zu widerstehen da vorne An der Granze, als hier zu erwarten Elend und Knechtschaft? Ja, mir hat es der Geist gesagt, und im innersten Busen 95 Regt sich Muth und Begier, dem Vaterlande zu leben Und zu sterben, und andern ein würdiges Beispiel zu geben. Wahrlich, wäre die Kraft der deutschen Jugend bersammen, An der Gränze, verdündet, nicht nachzugeben den Fremden, O, sie sollten uns nicht den herrlichen Boden betreten, Und vor unseren Augen die Früchte des Landes verzehren, Richt den Männern gebieten und rauben Weiber und Mädchen! Sehet, Mutter, mir ist im tiessten Herzen beschlossen, Bald zu thun und gleich, was recht mir deucht und verständig; Denn wer lange bebenkt, ber wählt nicht immer das Beste. Sehet, ich werde nicht wieder nach Hause kehren! Von hier aus Seh' ich gerad in die Stadt, und übergebe den Ariegern Diesen Arm und dieß Herz, dem Vaterlande zu dienen. Sage der Vater alsdann, ob nicht der Ehre Gefühl mir 110 Auch den Busen belebt, und ob ich nicht höher hinauf will!

Da versette bedeutend die gute verständige Mutter,
Stille Thränen vergießend, sie kamen ihr leichtlich in's Auge:
Sohn, was hat sich in dir verändert und beinem Gemüthe,
Daß du zu deiner Mutter nicht redest, wie gestern und immer,
Ossen und frei, und sagst was deinen Wünschen gemäß ist?
Hörte jett ein dritter dich reden, er würde fürwahr dich
Höchlich loben und deinen Entschluß als den edelsten preisen,
Ourch dein Wort versührt und deine bedeutenden Reden.
Ooch ich tadle dich nur; denn sieh, ich kenne dich besser.
Denn ich weiß es, dich ruft nicht die Trommel, nicht die Trompete,
Richt begehrst du zu scheinen in der Montur vor den Mädchen;
Denn es ist deine Bestimmung, so wacker und brav du auch
sonst des sist deine Bestimmung, so wacker und brav du auch

Wohl zu verwahren das Haus und stille das Feld zu besorgen. 125 Darum sage mir frei: was dringt dich zu dieser Entschließung?

Ernsthaft sagte ber Sohn: Ihr irret, Mutter. Ein Tag ist Richt dem anderen gleich. Der Jüngling reiset zum Manne; Besser im Stillen reist er zur That oft, als im Geräusche Wilden schwankenden Lebens, das manchen Jüngling verderbt hat.

Doch sich gebildet ein Herz, das Unrecht haffet und Unbill,

# Thalia.

### Die Bürger.

Also entwich der bescheidene Sohn der heftigen Rede; Aber der Vater suhr in der Art sort, wie er begonnen: Was im Menschen nicht ist, kommt auch nicht aus ihm, und schwerlich

Wird mich des herzlichsten Wunsches Erfüllung jemals erfreuen, Daß der Sohn dem Vater nicht gleich sei, sondern ein Bess'rer. 5 Denn was wäre das Haus, was wäre die Stadt, wenn nicht immer

Jeder gedächte mit Lust zu erhalten und zu erneuen, Und zu verbessern auch, wie die Zeit uns lehrt und das Ausland! Soll doch nicht als ein Pilz der Mensch dem Boden entwachsen, Und versaulen geschwind an dem Platze, der ihn erzeugt hat, 10 Keine Spur nachlassend von seiner lebendigen Wirkung! Sieht man am Hause doch gleich so deutlich, weß Sinnes der Herr sei,

Wie man, das Städtchen betretend, die Obrigkeiten beurtheilt. Denn wo die Thürme verfallen und Mauern, wo in den Gräben Unrath sich häuset, und Unrath auf allen Gassen herumliegt, 15 Wo der Stein aus der Fuge sich rückt und nicht wieder gesetzt wird, Wo der Balken verfault und das Haus vergeblich die neue Unterstützung erwartet: der Ort ist übel regieret.

Denn wo nicht immer von oben die Ordnung und Reinlichkeit wirket,

- Da gewöhnet sich leicht der Bürger zu schmutzigem Saumsal, Wie der Bettler sich auch an lumpige Kleider gewöhnet. Darum hab' ich gewünscht, es solle sich Hermann auf Reisen Bald begeben, und sehn zum wenigsten Strasburg und Frankfurt. Und das freundliche Mannheim, das gleich und heiter gebaut ist.
- 25 Denn wer die Städte gesehn, die großen und reinlichen, ruht nicht,

Rünftig die Vaterstadt selbst, so klein sie auch sei, zu verzieren. Lobt nicht der Fremde bei uns die ausgebesserten Thore, Und den geweißten Thurm und die wohlerneuerte Kirche? Rühmt nicht jeder das Pflaster? die wasserreichen, verdeckten, wohlvertheilten Canäle, die Ruhen und Sicherheit bringen, Daß dem Feuer sogleich bei'm ersten Ausbruch gewehrt sei, Ist das nicht alles geschehn seit jenem schrecklichen Brande? Bauherr war ich sechsmal im Rath, und habe mir Beisall, Habe mir herzlichen Dank von guten Bürgern verdienet, was ich angab, emsig betrieben, und so auch die Anstalt

- Redlicher Männer vollführt, die sie unvollendet verließen.
  So kam endlich die Lust in jedes Mitglied des Rathes.
  Alle bestreben sich jett, und schon ist der neue Chausseebau Fest beschlossen, der uns mit der großen Straße verbindet.
- Denn die einen, sie benken auf Lust und vergänglichen Put nur; Andere hoden zu Haus' und brüten hinter dem Ofen. Und das fürcht' ich, ein solcher wird Hermann immer mir bleiben.

Und es versetzte sogleich die gute verständige Mutter: 3 Immer bist du doch, Vater, so ungerecht gegen den Sohn! und So wird am wenigsten dir dein Wunsch des Guten erfüllet. Denn wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen; Goethes Werte. 50. Bd. So wie Gott sie uns gab, so muß man sie haben und lieben, Sie erziehen auf's beste und jeglichen lassen gewähren. Denn der eine hat die, die anderen andere Gaben;

Jeder braucht sie, und jeder ist doch nur auf eigene Weise Gut und glücklich. Ich lasse mir meinen Hermann nicht schelten;

Denn, ich weiß es, er ist der Güter, die er dereinst erbt,

Werth und ein trefflicher Wirth, ein Muster Bürgern und

Bauern,

Und im Rathe gewiß, ich seh' es voraus, nicht der Lette. 55 Aber täglich mit Schelten und Tadeln hemmst du dem Armen Allen Muth in der Brust, so wie du es heute gethan hast. Und sie verließ die Stube sogleich, und eilte dem Sohn nach, Daß sie ihn irgendwo fänd' und ihn mit gütigen Worten Wieder erfreute; denn er, der treffliche Sohn, er verdient' es. so

Lächelnb fagte barauf, sobald fie hinweg war, ber Bater: Sind doch ein wunderlich Bolt die Weiber, so wie die Kinder! Jedes lebet so gern nach seinem eignen Belieben, Und man sollte hernach nur immer loben und streicheln. Einmal für allemal gilt das wahre Sprüchlein der Alten: 6 Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurücke! So bleibt es.

Und es verseste darauf der Apotheler bedächtig: Gerne geb' ich es zu, Herr Nachbar, und sehe mich immer Selbst nach dem Besseren um, wosern es nicht theuer doch neu ist; Aber hilft es fürwahr, wenn man nicht die Fülle des Gelds hat, 70 Thätig und rührig zu sein und innen und außen zu bessern? Nur zu sehr ist der Bürger beschränkt; das Sute vermag er Nicht zu erlangen, wenn er es kennt Zu schwach ist sein Beutel, Das Bedürsniß zu groß; so wird er immer gehindert. Manches hätt' ich gethan; allein wer scheut nicht die Kosten 75 Solcher Verändrung, besonders in diesen gefährlichen Zeiten! Lange lachte mir schon mein Haus im modischen Kleidchen, Lange glänzten durchaus mit großen Scheiben die Fenster; Aber wer thut dem Raufmann es nach, der bei seinem Vermögen Wuch die Wege noch kennt, auf welchen das Beste zu haben? Seht nur das Haus an da drüben, das neue! Wie prächtig in grünen

Feldern die Stuckatur der weißen Schnörkel sich ausnimmt! Groß sind die Taseln der Fenster; wie glänzen und spiegeln die Scheiben,

Daß verdunkelt stehn die übrigen Häuser des Marktes!

85 Und doch waren die unsern gleich nach dem Brande die schönsten, Die Apotheke zum Engel, so wie der goldene Löwe.

So war mein Sarten auch in der ganzen Segend berühmt, und Jeder Reisende stand und sah durch die rothen Stacketen Rach den Bettlern von Stein, und nach den farbigen Zwergen.

90 Wem ich den Kaffee dann gar in dem herrlichen Grottenwerk reichte,

Das nun freilich verstaubt und halb verfallen mir dasteht, Der erfreute sich hoch des farbig schimmernden Lichtes Schöngeordneter Muscheln; und mit geblendetem Auge Schaute der Kenner selbst den Bleiglanz und die Korallen.

35 Eben so ward in dem Saale die Mahlerei auch bewundert, Wo die geputzten Herren und Damen im Garten spazieren Und mit spitzigen Fingern die Blumen reichen und halten. Ja, wer sähe das jetzt nur noch an! Ich gehe verdrießlich Kaum mehr hinaus; denn alles soll anders sein und geschmackvoll, wie sie sie's heißen, und weiß die Latten und hölzernen Bänke. Aus ist einsach und glatt; nicht Schnitzwerk oder Vergoldung Will man mehr, und es kostet das fremde Holz nun am meisten. Run, ich wär' es zufrieden, mir auch was Neues zu schaffen; Auch zu gehn mit der Zeit, und oft zu verändern den Hausrath;

## Euterpe.

#### Mutter und Sohn.

Also sprachen die Männer sich unterhaltend. Die Mutter Ging indessen, den Sohn erst vor dem Hause zu suchen, Auf der steinernen Bank, wo sein gewöhnlicher Sitz war. Als sie daselbst ihn nicht sand, so ging sie, im Stalle zu schauen, od er die herrlichen Pferde, die Hengste, selber besorgte, Die er als Fohlen gekauft und die er niemand vertraute. Und es sagte der Anecht: Er ist in den Garten gegangen. Da durchschritt sie behende die langen doppelten Höse, Ließ die Ställe zurück und die wohlgezimmerten Scheunen, auch Trat in den Garten, der weit dies an die Mauern des Städtchens Reichte, schritt ihn hindurch, und freute sich jegliches Wachsthums,

Stellte die Stüßen zurecht, auf denen beladen die Aste Ruhten des Apfelbaums, wie des Birnbaums lastende Zweige, Rahm gleich einige Raupen vom kräftig stroßenden Kohl weg; Denn ein geschäftiges Weib thut keine Schritte vergebens. Also war sie an's Ende des langen Gartens gekommen, Bis zur Laube mit Geisblatt bedeckt; nicht fand sie den Sohn da, Eben so wenig als sie dis jest ihn im Garten erblickte. Aber nur angelehnt war das Pförtchen, das aus der Laube, Aus besonderer Gunst, durch die Mauer des Städtchens gebrochen

hatte ber Uhnherr einft, ber würdige Burgemeifter. Und fo ging fie bequem ben trodnen Graben hinüber, Wo an der Strage fogleich der wohlumgaunete Beinberg Aufftieg fleileren Pfabs, die Fläche jur Sonne gelehret. Auch den schritt fie hinauf, und freute der Fulle der Trauben 25 Sich im Steigen, die taum fich unter ben Blattern berbargen. Schattig war und bebedt ber bobe mittlere Laubgang, Den man auf Stufen erftieg von unbehauenen Platten. Und es hingen herein Gutedel und Muscateller, Röthlich blaue baneben von gang besonderer Große, 30 Alle mit Fleiße gepflangt, ber Gafte Nachtisch zu gieren. Aber ben übrigen Berg bebedten einzelne Stode, Aleinere Trauben tragend, von benen der köftliche Wein tommt. Also schritt fie hinauf, sich schon des Herbstes erfreuend Und bes festlichen Lags, an bem die Gegend im Jubel Trauben liefet und tritt, und ben Doft in die Fäffer versammelt, Feuerwerke des Abends von allen Orten und Enden Leuchten und knallen, und fo ber Ernten ichonfte geehrt wird Doch unruhiger ging fie, nachbem fie bem Sohne gerufen 3wei- auch breimal, und nur bas Echo vielfach jurudfam, Das von ben Thurmen ber Stabt, ein fehr gefchwätziges, berflang.

Ihn zu suchen war ihr so fremb; er entfernte sich niemals Weit, er sagt' es ihr benn, um zu verhüten die Sorge Seiner liebenden Mutter und ihre Furcht vor dem Unfall. Aber sie hosste noch stets, ihn doch auf dem Wege zu sinden; as Denn die Thüren, die untre, so wie die obre, des Weinbergs Standen gleichfalls offen. Und so nun trat sie in's Feld ein, Das mit weiter Fläche den Rücken des Hügels bedeckte. Immer noch wandelte sie auf eigenem Boden, und freute Sich der eigenen Saat und des herrlich nickenden Kornes, so Das mit goldener Krast sich im ganzen Felde bewegte.

Zwischen ben Adern schritt sie hindurch, auf dem Raine, ben Fußpfab,

Hatte den Birnbaum im Auge, den großen, ber auf dem Hügel Stand, die Gränze der Felder, die ihrem Hause gehörten.

55 Wer ihn gepflanzt, man konnt' es nicht wissen. Er war in ber Gegend

Weit und breit gesehn, und berühmt die Früchte des Baumes. Unter ihm pflegten die Schnitter des Mahls sich zu freuen am Wittag,

Und die Hirten des Viehs in seinem Schatten zu warten; Bänke fanden sie da von rohen Steinen und Rasen.

- so Und sie irrete nicht; dort saß ihr Hermann und ruhte, Saß mit dem Arme gestützt und schien in die Gegend zu schauen Jenseits, nach dem Gebirg', er kehrte der Mutter den Rücken. Sachte schlich sie hinan, und rührt' ihm leise die Schulter. Und er wandte sich schnell; da sah sie ihm Thränen im Auge.
- Trocknet' er ab die Thräne, der Jüngling edlen Gefühles. Wie? du weinest, mein Sohn? versetzte die Mutter betroffen: Daran kenn' ich dich nicht! ich habe das niemals erfahren! Sag', was beklemmt dir das Herz? was treibt dich, einsam zu sitzen

70 Unter bem Birnbaum hier? was bringt dir Thränen in's Auge?

Und es nahm sich zusammen ber treffliche Jüngling, und sagte:

Wahrlich, dem ist kein Herz im ehernen Busen, der jetzo Richt die Noth der Menschen, der umgetriebnen, empfindet; Dem ist kein Sinn in dem Haupte, der nicht um sein eigenes Wohl sich Und um des Vaterlands Wohl in diesen Tagen bekümmert. 75 Was ich heute gesehn und gehört, das rührte das Herz mir; Und nun ging ich heraus, und sah die herrliche weite Landschaft, die sich vor uns in fruchtbaren Hügeln umber schlingt; Sah die goldene Frucht den Garben entgegen sich neigen, Und ein reichliches Obst uns volle Kammern versprechen.

80 Aber, ach! wie nah ist der Feind! Die Fluthen des Rheines Schützen uns zwar; doch ach! was sind nun Fluthen und Verge Jenem schrecklichen Volke, das wie ein Gewitter daherzieht!

Denn sie rusen zusammen aus allen Enden die Jugend, Wie das Alter, und dringen gewaltig vor, und die Menge 85 Scheut den Tod nicht; es dringt gleich nach der Menge die Menge.

Ach! und ein Deutscher wagt in seinem Hause zu bleiben? Hofft vielleicht zu entgehen dem alles bedrohenden Unfall? Liebe Mutter, ich sag' euch, am heutigen Tage verdrießt mich, Daß man mich neulich entschuldigt, als man die Streitenden auslas

90

Aus den Bürgern. Fürwahr! ich bin der einzige Sohn nur, Und die Wirthschaft ift groß, und wichtig unser Gewerbe; Aber wär' ich nicht besser, zu widerstehen da vorne An der Gränze, als hier zu erwarten Elend und Knechtschaft? Ja, mir hat es ber Geist gesagt, und im innersten Busen 95 Regt sich Muth und Begier, bem Vaterlande zu leben Und zu sterben, und andern ein würdiges Beispiel zu geben. Wahrlich, wäre die Kraft der deutschen Jugend beisammen, An der Gränze, verbündet, nicht nachzugeben den Fremden, O, fie follten uns nicht den herrlichen Boden betreten, 100 Und vor unseren Augen die Früchte des Landes verzehren, Nicht ben Männern gebieten und rauben Weiber und Mädchen! Sehet, Mutter, mir ist im tiefsten Herzen beschloffen, Bald zu thun und gleich, was recht mir beucht und verständig;

Sehet, ich werde nicht wieder nach Hause kehren! Von hier aus Geh' ich gerad in die Stadt, und übergebe den Kriegern Diesen Arm und dieß Herz, dem Vaterlande zu dienen. Sage der Vater alsdann, ob nicht der Ehre Gefühl mir 110 Auch den Busen belebt, und ob ich nicht höher hinauf will!

Da versette bedeutend die gute verständige Mutter, Stille Thränen vergießend, sie kamen ihr leichtlich in's Auge: Sohn, was hat sich in dir verändert und beinem Gemüthe, Daß du zu deiner Mutter nicht redest, wie gestern und immer, Offen und frei, und sagst was deinen Wünschen gemäß ist? Hörte jett ein dritter dich reden, er würde sürwahr dich Höchlich loben und deinen Entschluß als den edelsten preisen, Ourch dein Wort versührt und deine bedeutenden Reden. Doch ich table dich nur; denn sieh, ich kenne dich besser.

Denn ich weiß es, dich ruft nicht die Trommel, nicht die Trompete, Richt begehrst du zu scheinen in der Montur vor den Mädchen; Denn es ist deine Bestimmung, so wacker und brav du auch sonst bist,

Wohl zu verwahren das Haus und stille das Feld zu beforgen. 125 Darum sage mir frei: was dringt dich zu dieser Entschließung?

Ernsthaft sagte der Sohn: Ihr irret, Mutter. Ein Tag ist Richt dem anderen gleich. Der Jüngling reiset zum Manne; Besser im Stillen reist er zur That oft, als im Geräusche Wilden schwankenden Lebens, das manchen Jüngling verderbt hat.

Doch sich gebildet ein Herz, das Unrecht haffet und Unbill,

Und ich verstehe recht gut die weltlichen Dinge zu sondern; Auch hat die Arbeit den Arm und die Füße mächtig gestärket. Alles, fühl' ich, ist wahr; ich darf es kühnlich behaupten. Und doch tadelt ihr mich mit Recht, o Mutter, und habt mich 135 Auf halbwahren Worten ertappt und halber Verstellung. Denn, gesteh' ich es nur, nicht rust die nahe Gesahr mich Aus dem Hause des Vaters, und nicht der hohe Gedanke, Weinem Vaterland hülfreich zu sein und schrecklich den Feinden. Worte waren es nur, die ich sprach: sie sollten vor euch nur 140 Meine Gesühle versteden, die mir das Herz zerreißen. Und so laßt mich, o Mutter! Denn da ich vergebliche Wünsche Hege im Busen, so mag auch mein Leben vergeblich dahin gehn. Denn ich weiß es recht wohl: der Einzelne schadet sich selber, Der sich hingibt, wenn sich nicht alle zum Ganzen bestreben. 145

Fahre nur fort, so sagte barauf die verständige Mutter, Alles mir zu erzählen, das Größte wie das Geringste; Denn die Männer sind heftig, und denken nur immer das Letzte, Und die Hinderniß treibt die Hestigen leicht von dem Wege; Aber ein Weib ist geschickt, auf Mittel zu denken, und wandelt 150 Auch den Umweg, geschickt zu ihrem Zweck zu gelangen. Sage mir alles daher, warum du so hestig bewegt bist, Wie ich dich niemals gesehn, und das Blut dir wallt in den Abern, Wider Willen die Thräne dem Auge sich dringt zu entstürzen.

Da überließ sich dem Schmerze der gute Jüngling, und weinte, 155 Weinte laut an der Bruft der Mutter, und sprach so erweichet: Wahrlich! des Vaters Wort hat heute mich kränkend getroffen, Das ich niemals verdient, nicht heut' und keinen der Tage. Denn die Eltern zu ehren war früh mein Liebstes, und niemand Schien mir klüger zu sein und weiser, als die mich erzeugten, 160

Und mit Ernst mir in dunkeler Zeit der Kindheit geboten. Bieles hab' ich fürwahr von meinen Gespielen geduldet, Wenn sie mit Tücke mir oft den guten Willen vergalten; Oftmals hab' ich an ihnen nicht Wurf noch Streiche gerochen: 165 Aber spotteten sie mir den Bater aus, wenn er Sonntags Aus der Kirche kam mit würdig bedächtigem Schritte; Lachten sie über das Band der Mütze, die Blumen des Schlafrocks, Den er so stattlich trug und der erst heute verschenkt ward: Fürchterlich ballte sich gleich die Faust mir; mit grimmigem Wüthen

Iw Fiel ich sie an und schlug und traf, mit blindem Beginnen, Ohne zu sehen wohin. Sie heulten mit blutigen Rasen, Und entrissen sich keran, um viel vom Vater zu dulden, Der statt anderer mich gar oft mit Worten herum nahm,
173 Wenn bei Rath ihm Verdruß in der letzten Sitzung erregt ward;
Und ich büßte den Streit und die Känke seiner Collegen.
Oftmals habt ihr mich selbst bedauert; denn vieles ertrug ich, Stets in Gedanken der Eltern von Herzen zu ehrende Wohlthat, Die nur sinnen, für uns zu mehren die Hab' und die Güter,
180 Und sich selber manches entziehn, um zu sparen den Kindern.
Aber, ach! nicht das Sparen allein, um spät zu genießen,
Macht das Glück, es macht nicht das Glück der Hause bei'm
Hausen,

Richt der Acker am Acker, so schön sich die Güter auch schließen. Denn der Vater wird alt, und mit ihm altern die Söhne, 185 Ohne die Freude des Tags, und mit der Sorge für morgen. Sagt mir, und schauet hinab, wie herrlich liegen die schönen, Reichen Gebreite nicht da, und unten Weinberg und Gärten, Dort die Scheunen und Ställe, die schöne Reihe der Güter; Aber seh' ich dann dort das Hinterhaus, wo an dem Giebel 190 Sich das Fenster uns zeigt von meinem Stübchen im Dache;

Denk' ich die Zeiten zurück, wie manche Nacht ich den Mond schon Dort erwartet und schon so manchen Morgen die Sonne, Wenn der gesunde Schlaf mir nur wenige Stunden genügte: Ach! da kommt mir so einsam vor, wie die Kammer, der Hof und Garten, das herrliche Feld, das über die Hügel sich hinstreckt; 195 Alles liegt so öde vor mir: ich entbehre der Gattin:

Da antwortete brauf die gute Mutter verständig: Sohn, mehr wünscheft du nicht die Braut in die Kammer zu führen,

Daß dir werde die Nacht zur schönen Hälfte des Lebens, Und die Arbeit des Tags dir freier und eigener werde, 200 Als der Vater es wünscht und die Mutter. Wir haben dir immer

Jugeredet, ja dich getrieben, ein Mädchen zu wählen. Aber mir ist es bekannt, und jeso sagt es das Herz mir: Wenn die Stunde nicht kommt, die rechte, wenn nicht das rechte Mädchen zur Stunde sich zeigt, so bleibt das Wählen im Weiten, 205 Und es wirket die Furcht die falsche zu greisen am meisten. Soll ich dir sagen, mein Sohn, so hast du, ich glaube, gewählet, Denn dein Herz ist getroffen und mehr als gewöhnlich empfindlich. Sag' es gerad nur heraus, denn mir schon sagt es die Seele: Jenes Mädchen ist's, das vertriebene, die du gewählt hast. 210

Liebe Mutter, ihr sagt's! versetzte lebhaft der Sohn drauf. Ja, sie ist's! und führ' ich sie nicht als Braut mir nach Hause Heute noch, ziehet sie fort, verschwindet vielleicht mir auf immer

In der Verwirrung des Kriegs und im traurigen Hin= und Herziehn.

215

Mutter, ewig umsonft gedeiht mir die reiche Besitzung

Dann vor Augen; umsonst sind künftige Jahre mir fruchtbar. Ja, das gewohnte Haus und der Garten ist mir zuwider; Ach! und die Liebe der Mutter, sie selbst nicht tröstet den Armen. Denn es löset die Liebe, das fühl' ich, jegliche Bande,
220 Wenn sie die ihrigen knüpft; und nicht das Mädchen allein läßt Bater und Mutter zurück, wenn sie dem erwähleten Mann folgt; Auch der Jüngling, er weiß nichts mehr von Mutter und Bater, Wenn er das Mädchen sieht, das einziggeliebte, davon ziehn. Darum lasset mich gehn, wohin die Verzweislung mich antreibt.
225 Denn mein Bater, er hat die entscheidenden Worte gesprochen, Und sein Haus ist nicht mehr das meine, wenn er das Mädchen Ausschließt, das ich allein nach Haus zu führen begehre.

Da versetzte behend die gute verständige Mutter:
Stehen wie Felsen doch zwei Männer gegen einander!

Undewegt und stolz will keiner dem andern sich nähern,
Keiner zum guten Worte, dem ersten, die Zunge bewegen.
Darum sag' ich dir, Sohn: noch lebt die Hoffnung in meinem Herzen, daß er sie dir, wenn sie gut und brav ist, verlobe,
Obgleich arm, so entschieden er auch die Arme versagt hat.

Denn er redet gar manches in seiner heftigen Art aus,
Das er doch nicht vollbringt; so gibt er auch zu das Versagte.
Aber ein gutes Wort verlangt er, und kann es verlangen;
Denn er ist Vater! Auch wissen wir wohl, sein Zorn ist nach

Wo er heftiger spricht und anderer Gründe bezweiselt,
Nie bedeutend; es reget der Wein dann jegliche Kraft auf
Seines heftigen Wollens, und läßt ihn die Worte der andern
Richt vernehmen, er hört und fühlt alleine sich selber.
Aber es kommt der Abend heran, und die vielen Gespräche
Sind nun zwischen ihm und seinen Freunden gewechselt.

Rilber ist er fürwahr, ich weiß, wenn das Räuschen vorbei ist,

Und er das Unrecht fühlt, das er andern lebhaft erzeigte. Komm! wir wagen es gleich; das Frischgewagte geräth nur, Und wir bedürfen der Freunde, die jetzo bei ihm noch versammelt Sitzen; besonders wird uns der würdige Geistliche helfen.

Also sprach sie behende, und zog vom Steine sich hebend, 250 Auch vom Sitze den Sohn, den willig folgenden. Beide Kamen schweigend herunter, den wichtigen Vorsatz bedenkend.

# Polyhymnia.

## Der Weltbürger.

Aber es sagen die Drei noch immer sprechend zusammen, Mit dem geiftlichen Herrn der Apotheker bei'm Wirthe, Und es war das Gespräch noch immer ebendaffelbe, Das viel hin und her nach allen Seiten geführt ward. s Aber der treffliche Pfarrer versetzte, würdig gefinnt, drauf: Widersprechen will ich euch nicht. Ich weiß es, der Mensch soll Immer streben zum Bessern; und, wie wir sehen, er strebt auch Immer dem Höheren nach, zum wenigsten sucht er bas Neue. Aber geht nicht zu weit! Denn neben biefen Gefühlen 10 Sab die Ratur uns auch die Lust zu verharren im Alten, Und sich dessen zu freun, was jeder lange gewohnt ist. Aller Zustand ist gut, ber natürlich ist und vernünftig. Vieles wünscht sich ber Mensch, und doch bedarf er nur wenig; Denn die Tage find kurz, und beschränkt der Sterblichen Schicksal. 15 Riemals tabl' ich ben Mann, ber immer, thätig und rastlos Umgetrieben, das Meer und alle Straßen der Erbe Rühn und emfig befährt und fich des Gewinnes erfreuet, Belcher fich reichlich um ihn und um die Seinen herum häuft; Aber jener ift auch mir werth, der ruhige Bürger, 20 Der fein väterlich Erbe mit ftillen Schritten umgehet,

Und bie Erbe beforgt, fo wie es bie Stunden gebieten.

Nicht verändert fich ihm in jedem Jahre der Boden, Nicht streckt eilig ber Baum, ber neugepflanzte, die Arme Gegen den himmel aus, mit reichlichen Blüthen gezieret. Nein, der Mann bedarf der Geduld; er bedarf auch des reinen, 25 Immer gleichen, ruhigen Sinns und bes graben Verstandes. Denn nur wenige Samen vertraut er der nährenden Erde, Wenige Thiere nur versteht er, mehrend, zu ziehen; Denn das Nütliche bleibt allein fein ganzer Gebanke. Glücklich, wem die Natur ein so gestimmtes Gemüth gab! Er ernähret uns alle. Und Beil dem Bürger bes kleinen Städtchens, welcher ländlich Gewerb mit Bürgergewerb paart! Auf ihm liegt nicht ber Druck, ber ängstlich ben Landmann beschränket;

**3**0

Ihn verwirrt nicht die Sorge der vielbegehrenden Städter, Die dem Reicheren stets und dem Höheren, wenig vermögend, 35 Nachzustreben gewohnt find, besonders die Weiber und Mädchen. Segnet immer barum des Sohnes ruhig Bemühen, Und die Gattin, die einst er, die gleichgefinnte, sich wählet.

Also sprach er. Es trat die Mutter zugleich mit dem Sohn ein, Führend ihn bei der Hand und vor den Gatten ihn stellend. 40 Vater, sprach sie, wie oft gebachten wir, unter einander Schwaßend, des fröhlichen Tags, der kommen würde, wenn fünftig

Hermann, seine Braut sich erwählend, uns endlich erfreute! hin und wieder dachten wir da; bald dieses, bald jenes Mädchen bestimmten wir ihm mit elterlichem Geschwätze. 45 Nun ist er kommen ber Tag; nun hat die Braut ihm der Himmel Hergeführt und gezeigt, es hat sein Herz nun entschieden. Sagten wir damals nicht immer: er solle selber fich wählen? Wünschteft du nicht noch vorhin, er möchte heiter und lebhaft Für ein Mädchen empfinden? Run ift die Stunde gekommen! 50 Ja, er hat gefühlt und gewählt, und ist männlich entschieben. Jenes Mädchen ist's, die Fremde, die ihm begegnet. Sib sie ihm; oder er bleibt, so schwur er, im ledigen Stande.

Und es sagte der Sohn: Die gebt mir, Vater! Mein Herz hat 55 Rein und sicher gewählt; euch ist sie die würdigste Tochter.

Aber der Vater schwieg. Da stand der Geistliche schnell auf, Rahm das Wort und sprach: Der Augenblick nur entscheidet über das Leben des Menschen und über sein ganzes Geschicke; Denn nach langer Berathung ist doch ein jeder Entschluß nur so Werk des Moments, es ergreift doch nur der Verständ'ge das Rechte.

Immer gefährlicher ist's, bei'm Wählen dieses und jenes Nebenher zu bedenken und so das Gefühl zu verwirren. Rein ist Hermann; ich kenn' ihn von Jugend auf; und er streckte Schon als Knabe die Hände nicht aus nach diesem und jenem. Swas er begehrte, das war ihm gemäß; so hielt er es fest auch. Seid nicht scheu und verwundert, daß nun auf einmal erscheinet, Was ihr so lange gewünscht. Es hat die Erscheinung fürzwahr nicht

Jest die Gestalt des Wunsches, so wie ihr ihn etwa geheget. Denn die Wünsche verhüllen uns selbst das Gewünschte; die Gaben kommen von oben herab, in ihren eignen Gestalten. Nun verkennet es nicht, das Mädchen, das eurem geliebten, Guten, verständigen Sohn zuerst die Seele bewegt hat. Glücklich ist der, dem sogleich die erste Geliebte die Hand reicht, Dem der lieblichste Wunsch nicht heimlich im Herzen verschmachtet! Ja, ich seh' es ihm an, es ist sein Schicksal entschieden. Wahre Neigung vollendet sogleich zum Manne den Jüngling. Nicht beweglich ist er; ich fürchte, versagt ihr ihm dieses, Gehen die Jahre dahin, die schönsten, in traurigem Leben.

Da versetzte sogleich der Apotheker bedächtig, Dem schon lange das Wort von der Lippe zu springen bereit war: 80 Laßt uns auch dießmal doch nur die Mittelstraße betreten! Eile mit Weile! das war selbst Kaiser Augustus Devise. Gerne schick ich mich an, den lieben Nachbarn zu dienen, Meinen geringen Verstand zu ihrem Nutzen zu brauchen: Und besonders bedarf die Jugend, daß man sie leite.

85 Laßt mich also hinaus; ich will es prüsen, das Mädchen, Will die Gemeinde befragen, in der sie lebt und bekannt ist. Riemand betriegt mich so leicht; ich weiß die Worte zu schätzen.

Da versetzte sogleich der Sohn mit geflügelten Worten: Thut es, Nachbar, und geht und erkundigt euch. Aber ich wünsche, 90 Daß der Herr Pfarrer sich auch in eurer Gesellschaft befinde; Zwei so treffliche Manner find unverwerfliche Zeugen. O, mein Vater! fie ist nicht hergelaufen, das Mädchen, Reine, die durch das Land auf Abenteuer umberschweift, Und den Jüngling bestrickt, ben unerfahrnen, mit Ranken. 95 Nein; das wilde Geschick des allverderblichen Krieges, Das die Welt zerftört und manches feste Gebäude Schon aus dem Grunde gehoben, hat auch die Arme vertrieben. Streifen nicht herrliche Männer von hoher Geburt nun im Elend? Fürsten fliehen vermummt, und Könige leben verbannet. 100 Ach, so ist auch sie, von ihren Schwestern die beste, Aus dem Lande getrieben; ihr eignes Ungluck vergeffend, Steht fie anderen bei, ist ohne Gülfe noch hülfreich. Groß find Jammer und Noth, die über die Erde fich breiten; Sollte nicht auch ein Glück aus diesem Unglück hervorgehn, Und ich, im Urme ber Braut, ber zuverläffigen Gattin, Mich nicht erfreuen des Kriegs, so wie ihr des Brandes euch freutet?

Da versetzte der Vater, und that bedeutend den Mund auf: Wie ist, o Sohn, dir die Junge gelös't, die schon dir im Munde Lange Jahre gestockt, und nur sich dürftig dewegte! Muß ich doch heut' erfahren, was jedem Vater gedroht ist: Daß den Willen des Sohns, den heftigen, gerne die Mutter Allzugelind begünstigt, und jeder Nachbar Partei nimmt, Wenn es über den Vater nur hergeht oder den Chmann.

115 Aber ich will euch zusammen nicht widerstehen; was hülf' es? Denn ich sehe doch schon hier Trotz und Thränen im voraus. Gehet und prüfet, und bringt in Gottes Namen die Tochter Mir in's Haus; wo nicht, so mag er das Mädchen vergessen.

Also der Vater. Es rief der Sohn mit froher Gebärde: 120 Noch vor Abend ist euch die trefflichste Tochter bescheret, Wie sie der Mann sich wünscht, dem ein kluger Sinn in der Brust lebt.

Glücklich ist die Gute dann auch, so darf ich es hoffen. Ja, sie danket mir ewig, daß ich ihr Vater und Mutter Wiedergegeben in euch, so wie sie verständige Kinder
125 Wünschen. Aber ich zaudre nicht mehr; ich schirre die Pferde Sleich, und führe die Freunde hinaus auf die Spur der Geliebten, Überlasse die Männer sich selbst und der eigenen Klugheit, Richte, so schwör' ich euch zu, mich ganz nach ihrer Entscheidung, Und ich seh es nicht wieder, als dis es mein ist, das Mädchen.
130 Und so ging er hinaus, indessen manches die andern Weislich erwogen und schnell die wichtige Sache besprachen.

Hermann eilte zum Stalle sogleich, wo die muthigen Hengste Ruhig standen und rasch den reinen Hafer verzehrten, Und das trockene Heu, auf der besten Wiese gehauen. 135 Eilig legt' er ihnen darauf das blanke Gebiß an, Zog die Riemen sogleich durch die schön verfilberten Schnallen, Und befestigte dann die langen, breiteren Zügel, Führte die Pferde heraus in den Hof, wo der willige Knecht schon Vorgeschoben die Kutsche, sie leicht an der Deichsel bewegend. Abgemessen knüpften sie drauf an die Wage mit saubern stricken die rasche Kraft der leicht hinziehenden Pferde. Hermann faßte die Peitsche; dann saß er und rollt' in den Thorweg.

Als die Freunde nun gleich die geräumigen Plätze genommen, Rollte der Wagen eilig, und ließ das Pflaster zurücke, Ließ zurück die Mauern der Stadt und die reinlichen Thürme. 145 So suhr Hermann dahin, der wohlbekannten Chaussee zu, Rasch, und säumete nicht und suhr bergan wie bergunter. Als er aber nunmehr den Thurm des Dorfes erblickte, Und nicht fern mehr lagen die gartenumgebenen Häuser, Dacht' er bei sich selbst, nun anzuhalten die Pferde.

Von dem würdigen Dunkel erhabener Linden umschattet, Die Jahrhunderte schon an dieser Stelle gewurzelt, War mit Rasen bedeckt ein weiter grünender Anger Vor dem Dorfe, den Bauern und nahen Städtern ein Luftort. Flachgegraben befand sich unter den Bäumen ein Brunnen. Stieg man die Stufen hinab, so zeigten sich fteinerne Bante, Rings um die Quelle gesett, die immer lebendig hervorquoll, Reinlich, mit niedriger Mauer gefaßt, zu schöpfen bequemlich. Hermann aber beschloß, in diesem Schatten die Pferde Mit dem Wagen zu halten. Er that so, und sagte die Worte: 160 Steiget, Freunde, nun aus und geht, damit ihr erfahret, Ob das Mädchen auch werth der Hand sei, die ich ihr biete. Zwar ich glaub'es, und mirerzählt ihr nichts Neues und Seltnes; Hätt' ich allein zu thun, so ging' ich behend zu dem Dorf hin, Und mit wenigen Worten entschiebe die Gute mein Schickfal. 165 Und ihr werdet sie bald vor allen andern erkennen;

Denn wohl schwerlich ist an Bildung ihr Eine vergleichbar. Aber ich geb' euch noch die Zeichen der reinlichen Kleider: Denn der rothe Lat erhebt den gewölbeten Busen,

- 5chön geschnürt, und es liegt das schwarze Mieder ihr knapp an; Sauber hat sie den Saum des Hemdes zur Krause gefaltet, Die ihr das Kinn umgibt, das runde, mit reinlicher Anmuth; Frei und heiter zeigt sich des Kopfes zierliches Eirund; Stark sind vielmal die Zöpfe um silberne Nadeln gewickelt;
- Und umschlägt ihr im Sehn die wohlgebildeten Knöchel. Doch das will ich euch sagen, und noch mir ausdrücklich erbitten: Redet nicht mit dem Mädchen, und laßt nicht merken die Absicht, Sondern befraget die andern, und hört, was sie alles erzählen.
- 180 Habt ihr Nachricht genug, zu beruhigen Vater und Mutter, Rehret zu mir dann zurück, und wir bedenken das Weitre. Also dacht' ich mir's aus, den Weg her, den wir gefahren.

Also sprach er. Es gingen barauf die Freunde dem Dorf zu. Wo in Gärten und Scheunen und Häusern die Menge von Menschen

185 Wimmelte, Karrn an Karrn die breite Straße dahin stand. Männer versorgten das brüllende Vieh und die Pferd' an den Wagen,

Wäsche trockneten emsig auf allen Hecken die Weiber, Und es ergößten die Kinder sich plätschernd im Wasser des Baches. Also durch die Wagen sich drängend, durch Menschen und Thiere, 190 Sahen sie rechts und links sich um, die gesendeten Späher, Ob sie nicht etwa das Bild des bezeichneten Mädchens erblickten; Aber keine von allen erschien die herrliche Jungfrau. Stärker fanden sie bald das Gedränge. Da war um die Wagen Streit der drohenden Männer, worein sich mischten die Weiber, 195 Schreiend. Da nahte sich schnell mit würdigen Schritten ein Alter, Trat zu den Scheltenden hin; und sogleich verklang das Getöse, Als er Ruhe gebot, und väterlich ernst sie bedrohte. Hat uns, rief er, noch nicht das Unglück also gebändigt, Daß wir endlich verstehn, uns unter einander zu dulden Und zu vertragen, wenn auch nicht jeder die Handlungen abmißt? 2000 Unverträglich sürwahr ist der Glückliche! Werden die Leiden Endlich euch lehren, nicht mehr, wie sonst, mit dem Bruder zu hadern?

Gönnet einander den Platz auf fremdem Boden, und theilet Was ihr habet, zusammen, damit ihr Barmherzigkeit findet.

Also sagte der Mann, und alle schwiegen; verträglich 205 Ordneten Vieh und Wagen die wieder besänftigten Menschen. Als der Geistliche nun die Rede des Mannes vernommen, Und den ruhigen Sinn des fremden Richters entdecte, Trat er an ihn heran, und sprach die bedeutenden Worte: Vater, fürwahr! wenn das Volk in glücklichen Tagen dahin lebt, 210 Von der Erde sich nährend, die weit und breit sich aufthut Und die erwünschten Gaben in Jahren und Monden erneuert, Da geht alles von selbst, und jeder ist sich der Klügste, Wie der Beste; und so bestehen sie neben einander, Und der vernünftigste Mann ist wie ein andrer gehalten: 215 Denn was alles geschieht, geht still, wie von selber, den Gang fort. Aber zerrüttet die Noth die gewöhnlichen Wege des Lebens, Reißt das Gebäude nieder, und wühlet Garten und Saat um, Treibt den Mann und das Weib vom Raume der traulichen Wohnung,

Schleppt in die Irre fie fort, durch ängstliche Tage und Nächte: 220 Ach! da sieht man sich um, wer wohl der verständigste Mann sei, Und er redet nicht mehr die herrlichen Worte vergebens. Sagt mir, Vater, ihr seid gewiß der Richter von diesen Flüchtigen Männern, der ihr sogleich die Gemüther beruhigt? Die durch Wüsten und Irren vertriebene Völker geleitet. Denk' ich doch eben, ich rebe mit Josua ober mit Moses.

Und es versetzte darauf mit ernstem Blicke der Richter: Wahrlich unsere Zeit vergleicht sich den seltensten Zeiten, 230 Die die Geschichte bemerkt, die heilige wie die gemeine. Denn wer gestern und heut' in diesen Tagen gelebt hat, Hat schon Jahre gelebt: so drängen sich alle Geschichten. Denk' ich ein wenig zurück, so scheint mir ein graues Alter Auf dem Haupte zu liegen, und doch ist die Kraft noch lebendig. 235 O, wir anderen dürsen uns wohl mit jenen vergleichen, Denen in ernster Stund' erschien im seurigen Busche Gott der Herr; auch uns erschien er in Wolken und Feuer.

Als nun der Pfarrer darauf noch weiter zu sprechen geneigt war Und das Schicksal des Manns und der Seinen zu hören verlangte, 240 Sagte behend der Gefährte mit heimlichen Worten in's Ohr ihm: Sprecht mit dem Richter nur fort, und bringt das Gespräch auf das Mädchen.

Aber ich gehe herum, sie aufzusuchen, und komme Wieder, sobald ich sie sinde. Es nickte der Pfarrer dagegen, Und durch die Hecken und Gärten und Scheunen suchte der Späher.

### Rlio.

#### Das Zeitalter.

Als nun der geiftliche Herr den fremden Richter befragte, Was die Gemeine gelitten, wie lang sie von Hause vertrieben; Sagte der Mann darauf: Nicht kurz find unsere Leiden; Denn wir haben das Bittre der sämmtlichen Jahre getrunken, Schrecklicher, weil auch uns die schönste Hoffnung zerstört ward. 5 Denn wer läugnet es wohl, daß hoch sich das Herz ihm erhoben, Ihm die freiere Bruft mit reineren Pulsen geschlagen, Als sich der erste Glanz der neuen Sonne heranhob, Als man hörte vom Rechte ber Menschen, das allen gemein sei, Von der begeifternden Freiheit und von der löblichen Gleichheit! 10 Damals hoffte jeder sich selbst zu leben; es schien sich Aufzulösen das Band, das viele Länder umftrickte, Das der Müßiggang und der Eigennut in der Hand hielt. Schauten nicht alle Völker in jenen drängenden Tagen Nach der Hauptstadt der Welt, die es schon so lange gewesen, 15 Und jest mehr als je den herrlichen Namen verdiente? Waren nicht jener Männer, der ersten Verkünder der Botschaft, Namen den höchsten gleich, die unter die Sterne gesetzt find? Wuchs nicht jeglichem Menschen der Muth und der Geist und die Sprache?

Und wir waren zuerst, als Nachbarn, lebhaft entzündet. 20 Drauf begann der Krieg, und die Züge bewaffneter Franken Rückten näher; allein sie schienen nur Freundschaft zu bringen. Und die brachten sie auch: denn ihnen erhöht war die Seele Allen; sie pflanzten mit Lust die munteren Bäume der Freiheit, Jedem das Seine versprechend, und jedem die eigne Regierung; Hoch erfreute sich da die Jugend, sich freute das Alter, Und der muntere Tanz begann um die neue Standarte. So gewannen sie bald, die überwiegenden Franken, Erst der Männer Geist, mit seurigem munterm Beginnen, vann die Herzen der Weiber, mit unwiderstehlicher Anmuth. Leicht selbst schien uns der Druck des vielbedürfenden Krieges; Denn die Hossnung umschwebte vor unsern Augen die Ferne, Lockte die Blicke hinaus in neueröffnete Bahnen.

- O, wie froh ist die Zeit, wenn mit der Braut sich der Bräut'gam
- 35 Schwinget im Tanze, den Tag der gewünschten Verbindung er= wartend!

Aber herrlicher war die Zeit, in der uns das Höchste, Was der Mensch sich denkt, als nah und erreichbar sich zeigte. Da war jedem die Zunge gelös't; es sprachen die Greise, Männer und Jünglinge laut voll hohen Sinns und Gefühles.

Wher der Himmel trübte sich bald. Um den Vortheil der Herrschaft
Stritt ein verderbtes Geschlecht, unwürdig das Gute zu schaffen. Sie ermordeten sich und unterdrückten die neuen Rachbarn und Brüder, und sandten die eigennützige Menge. Und es praßten bei uns die Obern, und raubten im Großen, 11nd es raubten und praßten bis zu dem Kleinsten die Kleinen; Jeder schien nur besorgt, es bleibe was übrig für morgen. Allzugroß war die Noth, und täglich wuchs die Bedrückung; Riemand vernahm das Geschrei, sie waren die Herren des Tages.

Da fiel Kummer und Wuth auch selbst ein gelass'nes Gemüth an; Jeder sann nur und schwur, die Beleidigung alle zu rächen, wurd den der Berlust der doppelt betrogenen Hoffnung. Und es wendete sich das Glück auf die Seite der Deutschen, und der Franke sloh mit eiligen Märschen zurücke. Ach, da fühlten wir erst das traurige Schicksal des Krieges! Denn der Sieger ist groß und gut; zum wenigsten scheint er's, sund er schonet den Mann, den besiegten, als wär' er der seine, Wenn er ihm täglich nützt und mit den Gütern ihm dienet. Aber der Flüchtige kennt kein Gesetz; denn er wehrt nur den Tod ab,

Und verzehret nur schnell und ohne Rücksicht die Güter. Dann ist sein Gemüth auch erhitzt, und es kehrt die Verzweiflung 60 Aus dem Hervor das frevelhafte Beginnen. Nichts ist heilig ihm mehr; er raubt es. Die wilde Begierde Dringt mit Gewalt auf das Weib, und macht die Lust zum Entsetzen.

Überall sieht er den Tod, und genießt die letzten Minuten Grausam, freut sich des Bluts, und freut sich des heulenden Jammers.

65

Grimmig erhob sich darauf in unsern Männern die Wuth nun, Das Verlorne zu rächen und zu vertheid'gen die Reste. Alles ergriff die Wassen, gelockt von der Eile des Flüchtlings, Und vom blassen Gesicht und scheu unsicheren Blicke. Rastlos nun erklang das Getön der stürmenden Glocke 70 Und die künst'ge Gesahr hielt nicht die grimmige Wuth auf. Schnell verwandelte sich des Feldbau's friedliche Küstung Nun in Wehre; da tross von Blute Gabel und Sense. Ohne Begnadigung siel der Feind, und ohne Verschonung; überall ras'te die Wuth und die seige tücksche Schwäche. 75 Möcht' ich den Menschen doch nie in dieser schnöden Verirrung Wiebersehn! Das wüthende Thier ist ein besserer Anblick. Sprech' er doch nie von Freiheit, als könn' er sich selber regieren! Losgebunden erscheint, sobald die Schranken hinweg sind, 80 Alles Bose, das tief das Gesetz in die Winkel zurücktrieb.

Trefflicher Mann! versetzte darauf der Pfarrer mit Rachdruck:

Wenn ihr den Menschen verkennt, so kann ich euch darum nicht schelten;

Habt ihr doch Boses genug erlitten vom wüsten Beginnen! Wolltet ihr aber zurück die traurigen Tage durchschauen,

283 Würdet ihr selber gestehen, wie oft ihr auch Gutes erblicktet, Manches Treffliche, das verborgen bleibt in dem Herzen, Regt die Gefahr es nicht auf, und drängt die Noth nicht den Menschen,

Daß er als Engel sich zeig', erscheine ben andern ein Schutgott.

Lächelnd versetzte darauf der alte würdige Richter:

30 Ihr erinnert mich klug, wie oft nach dem Brande des Hauses
Man den betrübten Besitzer an Gold und Silber erinnert,
Das geschmolzen im Schutt nun überblieben zerstreut liegt.
Wenig ist es fürwahr, doch auch das wenige köstlich;
Und der Verarmte gräbet ihm nach, und freut sich des Fundes.

31 Und so kehr' ich auch gern die heitern Gedanken zu jenen
Wenigen guten Thaten, die ausbewahrt das Gedächtnis.

3a, ich will es nicht läugnen, ich sah sich Feinde versöhnen,
Um die Stadt vom Übel zu retten; ich sah auch der Freunde,
Sah der Eltern Lieb' und der Kinder Unmögliches wagen;

100 Sah wie der Jüngling auf einmal zum Mann ward: sah wie der
Greis sich

Wieder verjüngte, das Kind sich selbst als Jüngling enthüllte. Ja, und das schwache Geschlecht, so wie es gewöhnlich genannt wird,

Zeigte sich tapfer und mächtig, und gegenwärtigen Geistes. Und so laßt mich vor allen der schönen That noch erwähnen, Die hochherzig ein Mädchen vollbrachte, die treffliche Jungfrau, 10s Die auf dem großen Gehöft allein mit den Mädchen zurücklieb; Denn es waren die Männer auch gegen die Fremden gezogen. Da überfiel den Hof ein Trupp verlaufnen Gefindels, Plündernd, und drängte sogleich sich in die Zimmer der Frauen. Sie erblickten das Bild der schön erwachsenen Jungfrau 110 Und die lieblichen Mädchen, noch eher Kinder zu heißen. Da ergriff sie wilde Begier; sie stürmten gefühllos Auf die zitternde Schaar und auf's hochherzige Mädchen. Aber fie riß bem einen sogleich von der Seite den Säbel, Hieb ihn nieder gewaltig; er stürzt' ihr blutend zu Füßen. 115 Dann mit männlichen Streichen befreite fie tapfer die Mädchen, Traf noch viere ber Räuber; doch die entflohen dem Tode. Dann verschloß fie den Hof, und harrte der Hülfe, bewaffnet.

Als der Geistliche nun das Lob des Mädchens vernommen, Stieg die Hoffnung sogleich für seinen Freund im Gemüth auf, 120 Und er war im Begriff zu fragen, wohin sie gerathen? Ob auf der traurigen Flucht sie nun mit dem Volk sich befinde?

Aber da trat herbei der Apotheker behende, Zupfte den geistlichen Herrn, und sagte die wispernden Worte: Hab' ich doch endlich das Mädchen aus vielen hundert gefunden, 125 Nach der Beschreibung! So kommt und sehet sie selber mit Augen; Nehmet den Richter mit euch, damit wir das Weitere hören. Und sie kehrten sich um, und weg war gerusen der Richter Von den Seinen, die ihn, bedürstig des Rathes, verlangten. Doch es solgte sogleich dem Apotheker der Pfarrherr

In die Lücke des Zauns, und jener deutete listig. Seht ihr, sagt'er, das Mädchen? Sie hat die Puppe gewickelt, Und ich erkenne genau den alten Kattun und den blauen Riffenüberzug wohl, den ihr Hermann im Bündel gebracht hat.

135 Sie verwendete schnell, fürwahr, und gut die Geschenke.

Diese sind deutliche Zeichen, es treffen die übrigen alle;

Denn der rothe Lat erhebt den gewöldeten Busen,

Schön geschnürt, und es liegt dassschwarze Mieder ihr knapp an;

Sauber ist der Saum des Hemdes zur Krause gesaltet,

140 Und umgibt ihr das Kinn, das runde, mit reinlicher Anmuth;

Frei und heiter zeigt sich des Kopses zierliches Girund,

Und die starken Zöpse um silberne Nadeln gewickelt;

Sitt sie gleich, so sehen wir doch die trefsliche Größe,

Und den blauen Rock, der, vielgefaltet, vom Busen

145 Reichlich herunterwallt zum wohlgebildeten Knöchel.

Chne Zweisel sie ist. Drum kommet, damit wir vernehmen,

Ob sie gut und tugendhaft sei, ein häusliches Mädchen.

Das sie den Jüngling entzückt, fürwahr, es ist mir kein Wunder; Denn sie halt vor dem Blick des erfahrenen Mannes die Probe. Slücklich, wem doch Mutter Natur die rechte Gestalt gab! Denn sie empsiehlet ihn stets, und nirgends ist er ein Fremdling. Jeder nahet sich gern, und jeder möchte verweilen, Wenn die Gefälligkeit nur sich zu der Gestalt noch gesellet.

166 der sihm die künstigen Tage des Lebens herrlich erheitert, Treu mit weiblicher Krast durch alle Zeiten ihm beisteht.

So ein vollkommener Körper gewiß verwahrt auch die Seele Rein, und die rüstige Jugend verspricht ein glückliches Alter.

160 Und es sagte darauf der Apotheker bedenklich: . Trüget doch öfter der Schein! Ich mag dem Äußern nicht trauen; Denn ich habe das Sprichwort so oft erprobet gefunden: Eh' du den Scheffel Salz mit dem neuen Bekannten verzehret, Darfst du nicht leichtlich ihm trauen; dich macht die Zeit nur gewisser,

Wie du es habest mit ihm, und wie die Freundschaft bestehe. 163 Lasset uns also zuerst bei guten Leuten uns umthun, Denen das Mädchen bekannt ist, und die uns von ihr nun erzählen.

Auch ich lobe die Vorsicht, versetzte der Geistliche folgend; Frein wir doch nicht für uns! Für andere frein ist bedenklich. Und sie gingen darauf dem wackern Richter entgegen,

Der in seinen Geschäften die Straße wieder herauskam.

Und zu ihm sprach sogleich der kluge Pfarrer mit Vorsicht:

Sagt! wir haben ein Mädchen gesehn, das im Garten zunächst hier

Unter dem Apfelbaum sitt, und Kindern Kleider verfertigt Aus getragnem Kattun, der ihr vermuthlich geschenkt ward. 175 Uns gesiel die Gestalt; sie scheint der Wackeren eine. Saget uns, was ihr wißt; wir fragen aus löblicher Absicht.

Als in den Garten zu blicken der Richter sogleich nun herzutrat, Sagt' er: Diese kennet ihr schon; denn wenn ich erzählte Von der herrlichen That, die jene Jungfrau verrichtet,

Als sie das Schwert ergriff und sich und die Ihren beschützte —
Diese war's! Ihr seht es ihr an, sie ist rüstig geboren,
Aber so gut wie stark; denn ihren alten Verwandten
Pflegte sie dis zum Tode, da ihn der Jammer dahinriß
Über des Städtchens Noth und seiner Besitzung Gesahren.

Auch, mit stillem Gemüth, hat sie die Schmerzen ertragen
Über des Bräutigams Tod, der, ein edler Jüngling, im ersten
Feuer des hohen Gedankens nach edler Freiheit zu streben,

Selbst hinging nach Paris und bald den schrecklichen Tod fand;
Denn wie zu Hause, so dort, bestritt er Wilkür und Ränke.
Also sagte der Richter. Die beiden schieden und dankten,
Und der Geistliche zog ein Goldstück (das Silber des Beutels
War vor einigen Stunden von ihm schon milde verspendet,
Als er die Flüchtlinge sah in traurigen Hausen vorbeiziehn).
195 Und er reicht' es dem Schulzen und sagte: Theilet den Psennig
Unter die Dürstigen aus, und Gott vermehre die Gabe!
Doch es weigerte sich der Mann, und sagte: Wir haben
Manchen Thaler gerettet und manche Kleider und Sachen,
Und ich hosse, wir kehren zurück, noch eh' es verzehrt ist.

Da versetzte der Pfarrer, und drückt' ihm das Geld in die Hand ein: Niemand säume zu geben in diesen Tagen, und niemand Weigre sich anzunehmen, was ihm die Milde geboten! Niemand weiß, wie lang' er es hat, was er ruhig besitzt; Niemand, wie lang' er noch in fremden Landen umherzieht 205 Und des Ackers entbehrt und des Gartens, der ihn ernähret.

Wäre mir jest nur Geld in der Tasche, so solltet ihr's haben, Groß wie klein; denn viele gewiß der Euren bedürfen's. Unbeschenkt doch lass' ich euch nicht, damit ihr den Willen 210 Sehet, woserne die That auch hinter dem Willen zurückleibt. Also sprach er, und zog den gestickten ledernen Beutel An den Riemen hervor, worin der Todack ihm verwahrt war, Öffnete zierlich und theilte; da fanden sich einige Pfeisen. Rlein ist die Gabe, sest' er dazu. Da sagte der Schultheiß: 215 Suter Todack ist doch dem Reisenden immer willtommen. Und es lobte darauf der Apotheter den Knaster.

Aber der Pfarrherr zog ihn hinweg, und sie schieden vom Richter.

Eilen wir! sprach der verständige Mann; es wartet der Jüngling Peinlich. Er höre so schnell als möglich die fröhliche Botschaft. Und sie eilten und kamen und fanden den Jüngling gelehnet 220 An den Wagen unter den Linden. Die Pferde zerstampsten Wild den Rasen; er hielt sie im Zaum, und stand in Gedanken,

Blickte still vor sich hin und sah die Freunde nicht eher, Bis sie kommend ihn riesen und fröhliche Zeichen ihm gaben. Schon von ferne begann der Apotheker zu sprechen; 225 Doch sie traten näher hinzu. Da saßte der Pfarrherr Seine Hand, und sprach und nahm dem Gefährten das Wort weg: Heil dir, junger Mann! dein treues Auge, dein treues Herz hat richtig gewählt! Glück dir und dem Weibe der Jugend! Deiner ist sie werth; drum komm' und wende den Wagen, 230 Daß wir sahrend sogleich die Ecke des Dorses erreichen, Um sie werben und balb nach Hause sühren die Gute.

Aber der Jüngling stand, und ohne Zeichen der Freude Hört' er die Worte des Boten, die himmlisch waren und tröstlich, Seuszete tief und sprach: Wir kamen mit eilendem Fuhrwerk, 235 Und wir ziehen vielleicht beschämt und langsam nach Hause; Denn hier hat mich, seitdem ich warte, die Sorge befallen, Argwohn und Zweisel und alles, was nur ein liebendes Herz kränkt.

Glaubt ihr, wenn wir nur kommen, so werde das Mädchen uns folgen,

Weil wir reich sind, aber sie arm und vertrieben einherzieht? 240 Armuth selbst macht stolz, die unverdiente. Genügsam Scheint das Mädchen und thätig; und so gehört ihr die Welt an. Glaubt ihr, es sei ein Weib von solcher Schönheit und Sitte Aufgewachsen, um nie den guten Jüngling zu reizen? 245 Glaubt ihr, sie habe bis jetzt ihr Herz verschlossen der Liebe? Fahret nicht rasch bis hinan; wir möchten zu unsrer Beschämung Sachte die Pferde herum nach Hause lenken. Ich fürchte, Irgend ein Jüngling besitzt dieß Herz, und die wackere Hand hat Eingeschlagen und schon dem Glücklichen Treue versprochen. 250 Ach! da steh' ich vor ihr mit meinem Antrag beschämet.

Ihn zu trösten, öffnete brauf der Pfarrer den Mund schon; Doch es siel der Gesährte mit seiner gesprächigen Art ein: Freilich! so wären wir nicht vor Zeiten verlegen gewesen, Da ein jedes Geschäft nach seiner Weise vollbracht ward.
253 Hatten die Eltern die Braut für ihren Sohn sich ersehen, Ward zuvörderst ein Freund vom Hause vertraulich gerusen; Diesen sandte man dann als Freiersmann zu den Eltern Der erkorenen Braut, der dann in stattlichem Putze Sonntags etwa nach Tische den würdigen Bürger besuchte,
260 Freundliche Worte mit ihm im Allgemeinen zuvörderst Wechselnd, und klug das Gespräch zu lenken und wenden verftehend.

Endlich nach langem Umschweif ward auch der Tochter erwähnet, Rühmlich, und rühmlich des Manns und des Hauses, von dem man gesandt war.

Rluge Leute merkten die Absicht; der kluge Gesandte 265 Merkte den Willen gar bald, und konnte sich weiter erklären. Lehnte den Antrag man ab, so war auch ein Korb nicht verdrießlich. Aber gelang es denn auch, so war der Freiersmann immer In dem Hause der Erste bei jedem häuslichen Feste; Denn es erinnerte sich durch's ganze Leben das Chpaar, 270 Daß die geschickte Hand den ersten Knoten geschlungen. Ietzt ist aber das alles, mit andern guten Gebräuchen, Aus der Mode gekommen, und jeder freit für sich selber. Nehme denn jeglicher auch den Korb mit eigenen Händen, Der ihm etwa beschert ist, und stehe beschämt vor dem Mädchen!

Sei es, wie ihm auch sei! versetzte der Jüngling, der kaum auf

275

Alle die Worte gehört, und schon sich im Stillen entschlossen: Selber geh' ich und will mein Schicksal selber ersahren Aus dem Munde des Mädchens, zu dem ich das größte Vertrauen Hege, das irgend ein Mensch nur je zu dem Weibe gehegt hat. Was sie sagt, das ist gut, es ist vernünstig, das weiß ich. 280 Soll ich sie auch zum letztenmal sehn, so will ich noch einmal Diesem offenen Blick des schwarzen Auges begegnen; Drück' ich sie nie an das Herz, so will ich die Brust und die Schultern

Einmal noch sehn, die mein Arm so sehr zu umschließen begehret;

Will den Mund noch sehen, von dem ein Kuß und das Ja mich 285 Glücklich macht auf ewig, das Nein mich auf ewig zerstöret. Aber laßt mich allein! Ihr sollt nicht warten. Begebet Euch zu Vater und Mutter zurück, damit sie erfahren, Daß sich der Sohn nicht geirrt, und daß es werth ist das Mädchen. Und so laßt mich allein! Den Fußweg über den Hügel 290 An dem Birnbaum hin, und unsern Weinberg hinunter, Geh' ich näher nach Hause zurück. O, daß ich die Traute Freudig und schnell heimführte! Vielleicht auch schleich' ich alleine Jene Pfade nach Haus, und betrete froh sie nicht wieder.

Also sprach er und gab dem geistlichen Herrn die Zügel, 29. Der verständig sie faßte, die schäumenden Rosse beherrschend, Schnell den Wagen bestieg und den Sitz des Führers besetzte.

Aber du zaubertest noch, vorsichtiger Nachbar, und sagtest: Gerne vertrau' ich, mein Freund, euch Seel' und Geist und Gemüth an;

Wenn die geistliche Hand der weltlichen Zügel sich anmaßt. Doch du lächeltest drauf, verständiger Pfarrer, und sagtest: Sitzet nur ein, und getrost vertraut mir den Leib, wie die Seele; Denn geschickt ist die Hand schon lange, den Zügel zu führen, 305 Und das Auge geübt, die künstlichste Wendung zu treffen. Denn wir waren in Strasburg gewohnt den Wagen zu lenken, Als ich den jungen Baron dahin begleitete; täglich Rollte der Wagen, geleitet von mir, das hallende Thor durch, Staudige Wege hinaus, dis sern zu den Auen und Linden, 310 Mitten durch Schaaren des Volks, das mit Spazieren den Tag lebt.

Halb getröstet bestieg barauf der Nachbar den Wagen, Saß wie einer, der sich zum weislichen Sprunge bereitet; Und die Hengste rannten nach Hause, begierig des Stalles. Aber die Wolke des Staubs quoll unter den mächtigen Husen. 315 Lange noch stand der Jüngling, und sah den Staub sich erheben, Sah den Staub sich zerstreun; so stand er ohne Gedanken.

## Erato.

## Dorothea.

Wie der wandernde Mann, ber vor dem Sinken der Sonne Sie noch einmal in's Auge, die schnellverschwindende, faßte, Dann im dunkeln Gebusch und an der Seite des Felsens Schweben siehet ihr Bild; wohin er die Blicke nur wendet, Eilet es vor und glänzt und schwankt in herrlichen Farben: So bewegte vor Hermann die liebliche Bildung des Mädchens Sanft fich vorbei, und schien dem Pfad' in's Getreide zu folgen. Aber er fuhr aus dem staunenden Traum auf, wendete langsam Nach dem Dorfe sich zu, und staunte wieder; denn wieder Kam ihm die hohe Gestalt des herrlichen Mädchens entgegen. 10 Fest betrachtet er sie; es war kein Scheinbild, sie war es Den größeren Krug und einen kleinern am Henkel Tragend in jeglicher Hand: so schritt fie geschäftig zum Brunnen. Und er ging ihr freudig entgegen. Es gab ihm ihr Anblick Muth und Kraft; er sprach zu seiner Verwunderten also: Find' ich dich, wackeres Mädchen, so bald auf's neue beschäftigt, Hülfreich andern zu sein und gern zu erquiden die Menschen? Sag', warum kommst du allein zum Quell, der doch so entsernt liegt,

Da sich andere doch mit dem Wasser des Dorfes begnügen? Freilich ist dieß von besonderer Kraft und lieblich zu kosten. 20 Jener Kranken bringst du es wohl, die du treulich gerettet? Freundlich begrüßte sogleich das gute Mädchen den Jüngling, Sprach: So ist schon hier der Weg mir zum Brunnen belohnet,

Da ich finde den Guten, der uns so vieles gereicht hat;
Denn der Andlick des Gebers ist, wie die Gaben, erfreulich. Kommt und sehet doch selber, wer eure Milde genossen,
Und empfanget den ruhigen Dank von allen Erquickten.
Daß ihr aber sogleich vernehmet, warum ich gekommen,
Hier zu schöhen, wo rein und unablässig der Quell fließt,
So Sag' ich euch dieß: es haben die unvorsichtigen Menschen
Alles Wasser getrübt im Dorfe, mit Pferden und Ochsen
Gleich durchwatend den Quell, der Wasser bringt den Bewohnern.
Und so haben sie auch mit Wasschen und Reinigen alle
Tröge des Dorfes beschmutzt und alle Brunnen besudelt;
Denn ein jeglicher denkt nur, sich selbst und das nächste Bedürfniß
Schnell zu befried'gen und rasch, und nicht des Folgenden
benkt er.

Also sprach sie und war die breiten Stufen hinunter Mit dem Begleiter gelangt; und auf das Mäuerchen setzten Beide sich nieder des QueUs. Sie beugte sich über, zu schöpfen; 40 Und er faßte den anderen Arug, und beugte sich über. Und sie sahen gespiegelt ihr Bild in der Bläue des Himmels Schwanken, und nickten sich zu, und grüßten sich freundlich im Spiegel.

Laß mich trinken, sagte barauf der heitere Jüngling; Und sie reicht' ihm den Krug. Dann ruhten sie beide, vertraulich 25 Auf die Gefäße gelehnt; sie aber sagte zum Freunde: Sage, wie sind' ich dich hier? und ohne Wagen und Pferde Ferne vom Ort, wo ich erst dich gesehn? wie bist du gekommen?

Denkend schaute Hermann zur Erbe; dann hob er die Blicke Ruhig gegen sie auf, und sah ihr freundlich in's Auge,

Fühlte sich still und getroft. Jedoch ihr von Liebe zu sprechen, 50 Wär' ihm unmöglich gewesen; ihr Auge blickte nicht Liebe, Aber hellen Verstand, und gebot verständig zu reden. Und er faßte sich schnell, und sagte traulich zum Mädchen: Laß mich reben, mein Kind, und beine Fragen erwidern. Deinetwegen kam ich hierher! was soll ich's verbergen? 55 Denn ich lebe beglückt mit beiden liebenden Eltern, Denen ich treulich das Haus und die Güter helfe verwalten, Als der einzige Sohn, und unfre Geschäfte find vielfach. Alle Felder besorg' ich: ber Vater waltet im Hause Fleißig; die thätige Mutter belebt im Ganzen die Wirthschaft. 60 Aber du hast gewiß auch erfahren, wie fehr das Gefinde Bald burch Leichtfinn und bald durch Untreu plaget die Hausfrau, Immer fie nöthigt zu wechseln und Fehler um Fehler zu tauschen. Lange wünschte die Mutter daher fich ein Mädchen im Hause, Das mit ber Hand nicht allein, das auch mit dem Herzen ihr hülfe, 65 An der Tochter Statt, der leider frühe verlornen. Nun, als ich heut' am Wagen dich sah, in froher Gewandtheit, Sah die Stärke des Arms und die volle Gesundheit der Glieder, Ms ich die Worte vernahm, die verständigen, war ich betroffen, Und ich eilte nach Hause, den Eltern und Freunden die Fremde 70 Rühmend nach ihrem Verdienst. Nun komm' ich dir aber zu sagen,

Was sie wünschen, wie ich. — Verzeih' mir die stotternde Rede.

Scheuet euch nicht, so sagte sie drauf, das Weitre zu sprechen; Ihr beleidigt mich nicht, ich hab' es dankbar empfunden. Sagt es nur grad heraus; mich kann das Wort nicht erschrecken: 75 Dingen möchtet ihr mich als Magd für Vater und Mutter, Zu versehen das Haus, das wohlerhalten euch dasteht; Und ihr glaubet an mir ein tüchtiges Mädchen zu finden, Zu der Arbeit geschickt und nicht von rohem Gemüthe:

- Suer Antrag war kurz; so soll die Antwort auch kurz sein. Ja, ich gehe mit euch, und folge dem Rufe des Schicksals. Weine Pflicht ist erfüllt, ich habe die Wöchnerin wieder Ju den Ihren gebracht, sie freuen sich alle der Rettung; Schon sind die meisten beisammen, die übrigen werden sich sinden.
- 85 Alle benken gewiß, in kurzen Tagen zur Heimath Wiederzukehren; so pflegt sich stets der Vertriebne zu schmeicheln; Aber ich täusche mich nicht mit leichter Hoffnung in diesen Traurigen Tagen, die uns noch traurige Tage versprechen: Denn gelös't sind die Bande der Welt; wer knüpfet sie wieder 90 Als allein nur die Noth, die höchste, die uns bevorsteht! Kann ich im Hause des würdigen Manns mich, dienend, ernähren

Unter den Augen der trefflichen Frau, so thu' ich es gerne; Denn ein wanderndes Mädchen ist immer von schwankendem Rufe.

Ja, ich gehe mit euch, sobald ich die Krüge den Freunden 95 Wiedergebracht und noch mir den Segen der Guten erbeten. Kommt! Ihr müffet sie sehen, und mich von ihnen empfangen.

Fröhlich hörte der Jüngling des willigen Mädchens Entschließung,

Zweifelnd, ob er ihr nun die Wahrheit sollte gestehen. Aber es schien ihm das Beste zu sein, in dem Wahn sie zu lassen, 100 In sein Haus sie zu führen, zu werben um Liebe nur dort erst. Ach! und den goldenen Ring erblickt' er am Finger des Mädchens; Und so ließ er sie sprechen, und horchte sleißig den Worten.

Laßt uns, fuhr sie nun fort, zurücke kehren! Die Mädchen Werben immer getadelt, die lange bei'm Brunnen verweilen;

Und doch ift es am rinnenden Quell so lieblich zu schwätzen. 105 Also standen sie auf und schauten beide noch einmal In ben Brunnen jurud, und sußes Berlangen ergriff fie.

Schweigend nahm fie darauf die beiden Arüge bei'm Henkel, Stieg die Stufen hinan, und Hermann folgte der Lieben. Einen Arug verlangt' er von ihr, die Bürde zu theilen. 110 Laßt ihn, sprach fie; es trägt fich besser die gleichere Last so. Und der Herr, der künftig befiehlt, er soll mir nicht dienen. Seht mich so ernst nicht an, als wäre mein Schickfal bedenklich! Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung; Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum Herrschen, 115 Bu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hause gehöret. Dienet die Schwester dem Bruder doch früh, fie dienet den Eltern, Und ihr Leben ift immer ein ewiges Gehen und Kommen, Ober ein Heben und Tragen, Bereiten und Schaffen für andre. Wohl ihr, wenn sie baran sich gewöhnt, daß kein Weg ihr zu fauer 120

125

Wird, und die Stunden der Nacht ihr find wie die Stunden des Tages,

Daß ihr niemals die Arbeit zu klein und die Nadel zu fein dünkt, Daß sie sich ganz vergißt und leben mag nur in andern! Denn als Mutter, fürwahr, bedarf fie der Tugenden alle, Wenn der Säugling die Krankende weckt und Nahrung begehret

Von der Schwachen, und so zu Schmerzen Sorgen fich häufen. Zwanzig Männer verbunden ertrügen nicht diese Beschwerde, Und sie sollen es nicht; doch sollen sie dankbar es einsehn.

Also sprach fie, und war, mit ihrem stillen Begleiter, Durch den Garten gekommen, bis an die Tenne der Scheune, 130 Wo die Wöchnerin lag, die sie froh mit den Töchtern verlaffen,

Jenen geretteten Mädchen, den schönen Bildern der Unschuld. Beide traten hinein; und von der anderen Seite Trat, ein Kind an jeglicher Hand, der Richter zugleich ein. 135 Diese waren bisher der jammernden Mutter verloren; Aber gefunden hatte sie nun im Sewimmel der Alte. Und sie sprangen mit Lust, die liebe Mutter zu grüßen, Sich des Bruders zu freun, des unbekannten Sespielen! Auf Dorotheen sprangen sie dann und grüßten sie freundlich, 140 Brot verlangend und Obst, vor allem aber zu trinken. Und sie reichte das Wasser herum. Da tranken die Kinder, Und die Wöchnerin trank, mit den Töchtern, so trank auch der Richter.

Alle waren geletzt, und lobten das herrliche Wasser; Säuerlich war's und erquicklich, gesund zu trinken den Menschen.

Da versetzte das Mädchen mit ernsten Bliden und sagte: 145 Freunde, dieses ist wohl das lettemal, daß ich den Krug euch Führe zum Munde, daß ich die Lippen mit Waffer euch nete: Aber wenn euch fortan am heißen Tage der Trunk labt, Wenn ihr im Schatten der Ruh' und der reinen Quellen genießet, 150 Dann gedenket auch mein und meines freundlichen Dienstes, Den ich aus Liebe mehr als aus Verwandtschaft geleiftet. Was ihr mir Gutes erzeigt, erkenn' ich durch's künftige Leben. Ungern laff' ich euch zwar; boch jeder ift dießmal dem andern Mehr zur Laft als zum Troft, und alle müffen wir endlich 155 Uns im fremden Lande zerstreun, wenn die Rücksehr versagt ist. Seht, hier steht der Jüngling, dem wir die Gaben verdanken, Diefe Bulle bes Rinds und jene willtommene Speise. Dieser kommt und wirbt, in seinem Haus mich zu seben, Daß ich biene daselbst den reichen trefflichen Eltern; 160 Und ich schlag' es nicht ab; benn überall bienet das Mädchen, Und ihr ware zur Laft, bedient im Hause zu ruhen.

Also folg' ich ihm gern; er scheint ein verständiger Jüngling, Und so werden die Eltern es sein, wie Reichen geziemet. Darum lebet nun wohl, geliebte Freundin, und freuet Euch des lebendigen Säuglings, der schon so gesund euch andlickt. 165 Drücket ihr ihn an die Brust in diesen farbigen Wickeln, O, so gedenket des Jünglings, des guten, der sie uns reichte, Und der künstig auch mich, die Eure, nähret und kleidet. Und ihr, trefslicher Mann, so sprach sie gewendet zum Richter, Habet Dank, daß ihr Vater mir wart in mancherlei Fällen. 170

Und sie kniete barauf zur guten Wöchnerin nieber, Küßte die weinende Frau, und vernahm des Segens Gelispel. Aber du sagtest indeß, ehrwürdiger Richter, zu hermann: Billig seid ihr, o Freund, zu den guten Wirthen zu zählen, Die mit tüchtigen Menschen den Haushalt zu führen bedacht sind. 175 Denn ich habe wohl oft gesehn, daß man Rinder und Pferde, So wie Schase, genau bei Tausch und Handel betrachtet; Aber den Menschen, der alles erhält, wenn er tüchtig und gut ist, Und der alles zerstreut und zerstört durch falsches Beginnen, Diesen nimmt man nur so auf Glück und Zusall in's Haus ein, 180 Und bereuet zu spät ein übereiltes Entschließen.
Aber es scheint, ihr versteht's; denn ihr habt ein Mädchen erwählet,

Euch zu dienen im Haus und euren Eltern, das brav ist. Haltet sie wohl! Ihr werdet, so lang sie der Wirthschaft sich annimmt,

Nicht die Schwester vermissen, noch eure Eltern die Tochter. 185

Viele kamen indeß, der Wöchnerin nahe Verwandte, Manches bringend und ihr die bessere Wohnung verkündend. Alle vernahmen des Mädchens Entschluß, und segneten Hermann Mit bedeutenden Blicken und mit besondern Gedanken.

- Denn so sagte wohl eine zur andern flüchtig an's Ohr hin: Wenn aus dem Herrn ein Bräutigam wird, so ist sie geborgen. Hermann faßte darauf sie bei der Hand an und sagte: Laß uns gehen; es neigt sich der Tag und fern ist das Städtchen. Lebhaft gesprächig umarmten darauf Dorotheen die Weiber.
- 195 Hermann zog sie hinweg; noch viele Grüße befahl sie. Aber da sielen die Kinder, mit Schrein und entsetzlichem Weinen, Ihr in die Kleider, und wollten die zweite Mutter nicht lassen. Aber ein' und die andre der Weiber sagte gebietend: Stille, Kinder! sie geht in die Stadt, und bringt euch des guten
- 200 Zuckerbrotes genug, das euch der Bruder bestellte, Als der Storch ihn jüngst bei'm Zuckerbäcker vorbeitrug, Und ihr sehet sie bald mit den schön vergoldeten Deuten. Und so ließen die Kinder sie los, und Hermann entriß sie Noch den Umarmungen kaum und den sernewinkenden Tüchern.

## Melpomene.

## hermann und Dorothea.

Also gingen die zwei entgegen der sinkenden Sonne, Die in Wolken sich tief, gewitterdrohend, verhüllte, Aus dem Schleier, bald hier bald dort, mit glühenden Blicken Strahlend über das Feld die ahnungsvolle Beleuchtung. Möge das drohende Wetter, so sagte Hermann, nicht etwa Schloßen uns bringen und heftigen Guß; denn schon ist die Ernte. Und sie freuten sich beide des hohen wankenden Kornes, Das die Durchschreitenden sast, die hohen Gestalten, erreichte. Und es sagte darauf das Mädchen zum leitenden Freunde: Guter, dem ich zunächst ein freundlich Schicksal verdanke, Dach und Fach, wenn im Freien so manchem Vertriebnen der Sturm dräut!

Saget mir jest vor allem, und lehret die Eltern mich kennen, Denen ich künftig zu dienen von ganzer Seele geneigt bin; Denn kennt jemand den Herrn, so kann er ihm leichter genug thun, Wenn er die Dinge bedenkt, die jenem die wichtigsten scheinen, 15 Und auf die er den Sinn, den festbestimmten, gesetzt hat. Darum saget mir doch: wie gewinn' ich Vater und Mutter?

Und es versetzte dagegen der gute verständige Jüngling: O, wie geb' ich dir Recht, du kluges treffliches Mädchen, Daß du zuvörderst dich nach dem Sinne der Eltern befragest! 20 Denn so strebt' ich bisher vergebens, dem Vater zu dienen, Benn ich ber Birthschaft mich als wie der meinigen annahm. Früh den Ader und spät und so besorgend den Beinberg.
Reine Mutter bestiedigt ich wohl, sie wußt es zu schähen;
Und so wirkt du ihr auch das tresslichste Rädchen erscheinen,
Benn du das Haus besorzift, als wenn du das Teine bedächtest.
Aber dem Bater nicht so; denn dieser liebet den Schein auch.
Gutes Rädchen, halte mich nicht sür falt und gesühllos,
Benn ich den Bater dir sogleich, der Fremden, enthülle.

3a, ich schwör es, das erstemal ist s, daß frei mir ein solches
Bort die Junge verläßt, die nicht zu schwahen gewohnt ist;
Aber du lock mir hervor aus der Brust ein jedes Bertrauen.
Einige Zierde verlangt der gute Bater im Leben,
Bünschet äußere Zeichen der Liebe, so wie der Berehrung,
18 Und er würde vielleicht vom schlechteren Tiener bestiedigt,
Der dieß wüßte zu nuhen, und würde dem besseren gram sein.

Freudig sagte sie drauf, zugleich die schnelleren Schritte Durch den dunkelnden Pfad verdoppelnd mit leichter Bewegung: Beide zusammen hoff ich fürwahr zufrieden zu stellen; Denn der Mutter Sinn ist wie mein eigenes Wesen, Und der außeren Zierde din ich von Jugend nicht fremde. Unsere Nachbarn, die Franken, in ihren früheren Zeiten hielten auf höflichkeit viel; sie war dem Edlen und Bürger Wie den Bauern gemein, und jeder empfahl sie den Scinen.

45 Und so brachten bei uns auf deutscher Seite gewöhnlich Auch die Kinder des Morgens mit händeküssen und Knirchen Segenswünsche den Eltern, und hielten sittlich den Tag aus. Alles, was ich gelernt und was ich von jung auf gewohnt bin, Was von Herzen mir geht — ich will es dem Alten erzeigen.

50 Aber wer sagt mir nunmehr: wie soll ich dir selber begegnen, Dir, dem einzigen Sohn, und künstig meinem Gebieter?

Also sprach fie, und eben gelangten sie unter den Birnbaum. Herrlich glänzte der Mond, der volle, vom himmel herunter; Nacht war's, völlig bedeckt das lette Schimmern der Sonne. Und so lagen vor ihnen in Massen gegen einander, 55 Lichter, hell wie der Tag, und Schatten dunkeler Rächte. Und es hörte die Frage, die freundliche, gern in dem Schatten Hermann, des herrlichen Baums, am Orte, der ihm so lieb war, Der noch heute die Thränen um seine Vertriebne gesehen. Und indem fie fich nieber ein wenig zu ruhen gesetzet, 60 Sagte ber liebende Jüngling, die Hand des Mädchens ergreifend: Laß bein Herz dir es fagen, und folg' ihm frei nur in allem. Aber er wagte kein weiteres Wort, so sehr auch die Stunde Günstig war; er fürchtete, nur ein Nein zu ereilen, Ach, und er fühlte ben Ring am Finger, das schmerzliche Zeichen. 65 Also saßen sie still und schweigend neben einander; Aber das Mädchen begann und sagte: Wie find' ich des Mondes Herrlichen Schein so suß! er ist der Klarheit des Tags gleich. Seh' ich doch dort in der Stadt die Häuser deutlich und Höfe, An dem Giebel ein Fenster; mich däucht, ich zähle die Scheiben. 70

Was du siehst, versetzte darauf der gehaltene Jüngling, Das ist unsere Wohnung, in die ich nieder dich führe, Und dieß Fenster dort ist meines Zimmers im Dache, Das vielleicht das deine nun wird; wir verändern im Hause. Diese Felder sind unser, sie reisen zur morgenden Ernte.

75 Hier im Schatten wollen wir ruhn und des Mahles genießen. Aber laß uns nunmehr hinab durch Weinberg und Garten Steigen; denn sieh, es rückt das schwere Gewitter herüber, Wetterleuchtend und bald verschlingend den lieblichen Vollmond. Und so standen sie auf und wandelten nieder, das Feld hin, 80 Durch das mächtige Korn, der nächtlichen Klarheit sich freuend; Und sie waren zum Weinberg gelangt und traten in's Dunkel. Und so leitet' er fie die vielen Platten hinunter, Die, unbehauen gelegt, als Stufen dienten im Laubgang.

85 Langsam schritt fie hinab, auf seinen Schultern die Hände; Und mit schwankenden Lichtern, durch's Laub, überblickte der Mond sie,

**Eh' er, von Wetterwolken umhüllt, im Dunkeln das Paar ließ.**Sorglich stützte der Starke das Mädchen, das über ihn herhing; Aber sie, unkundig des Steigs und der roheren Stufen,

- 50 Fehlte tretend, es knackte der Fuß, sie drohte zu fallen. Eilig streckte gewandt der sinnige Jüngling den Arm aus, Hielt empor die Geliebte; sie sank ihm leis' auf die Schulter, Brust war gesenkt an Brust und Wang' an Wange. So stand er, Starr wie ein Marmorbild, vom ernsten Willen gebändigt,
- Drückte nicht fester sie an, er stemmte sich gegen die Schwere. Und so fühlt' er die herrliche Last, die Wärme des Herzens, Und den Balsam des Athems, an seinen Lippen verhauchet, Trug mit Mannesgefühl die Heldengröße des Weibes.

Doch sie verhehlte den Schmerz, und sagte die scherzenden Worte:

100 Das bedeutet Verdruß, so sagen bedenkliche Leute, Wenn bei'm Eintritt in's Haus, nicht fern von der Schwelle, ber Fuß knackt.

Hätt' ich mir doch fürwahr ein besseres Zeichen gewünschet! Laß uns ein wenig verweilen, damit dich die Eltern nicht tadeln Wegen der hinkenden Magd, und ein schlechter Wirth du erscheinest.

## Urania.

## Aussicht.

Musen, die ihr so gern die herzliche Liebe begünstigt, Auf dem Wege bisher den trefflichen Jüngling geleitet, An die Brust ihm das Mädchen noch vor der Verlobung gedrückt habt:

Helfet auch ferner den Bund des lieblichen Paares vollenden, Theilet die Wolken sogleich, die über ihr Glück sich heraufziehn! 5 Aber saget vor allem, was jest im Hause geschiehet.

Ungeduldig betrat die Mutter zum drittenmal wieder Schon das Zimmer der Männer, das sorglich erst sie verlassen, Sprechend vom nahen Gewitter, vom schnellen Verdunkeln des Mondes;

Dann vom Außenbleiben des Sohns und der Nächte Gefahren; 10 Tadelte lebhaft die Freunde, daß, ohne das Mädchen zu sprechen, Ohne zu werben für ihn, sie so bald sich vom Jüngling getrennet.

Mache nicht schlimmer das Übel! versetzt' unmuthig der Vater; Denn du siehst, wir harren ja selbst, und warten des Ausgangs.

Aber gelassen begann der Nachbar sitzend zu sprechen: 18 Immer verdank' ich es doch in solch unruhiger Stunde Meinem seligen Vater, der mir, als Knaben, die Wurzel Aller Ungeduld ausriß, daß auch kein Fäschen zurück blieb

- Und ich erwarten lernte sogleich, wie keiner ber Weisen.

  Sagt, versetzte der Pfarrer, welch Kunststück brauchte der Alte?

  Das erzähl' ich euch gern, denn jeder kann es sich merken,

  Sagte der Nachbar darauf. Als Knabe stand ich am Sonntag

  Ungeduldig einmal, die Kutsche begierig erwartend,

  Die uns sollte hinaus zum Brunnen führen der Linden.
- Doch sie kam nicht; ich lief, wie ein Wiesel, dahin und borthin, Treppen hinauf und hinab, und von dem Fenster zur Thüre. Meine Hände prickelten mir; ich kratte die Tische, Trappelte stampfend herum, und nahe war mir das Weinen. Alles sah der gelassene Mann; doch als ich es endlich
- Sar zu thöricht betrieb, ergriff er mich ruhig bei'm Arme, Führte zum Fenster mich hin, und sprach die bedenklichen Worte: Siehst du des Tischlers da drüben für heute geschlossene Werkstatt?

Morgen eröffnet er sie; da rühret sich Hobel und Säge, Und so geht es von frühe bis Abend die fleißigen Stunden. 35 Aber bedenke dir dieß: der Morgen wird künftig erscheinen, Da der Meister sich regt mit allen seinen Gesellen, Dir den Sarg zu bereiten und schnell und geschäftig derüber, Und sie tragen das breterne Haus geschäftig herüber, Das den Geduld'gen zuletzt und den Ungeduldigen aufnimmt, 40 Und gar bald ein drückendes Dach zu tragen bestimmt ist. Alles sah ich sogleich im Geiste wirklich geschehen, Sah die Breter gesügt und die schwarze Farbe bereitet, Saß geduldig nunmehr und harrete ruhig der Kutsche. Rennen andere nun in zweiselhafter Erwartung

Lächelnd sagte der Pfarrer: Des Todes rührendes Bild steht, Nicht als Schrecken dem Weisen, und nicht als Ende dem Frommen. Jenen drängt es in's Leben zurück, und lehret ihn handeln; Diesem stärtt es, zu künftigem Heil, im Trübsal die Hoffnung; Beiden wird zum Leben der Tod. Der Bater mit Unrecht Hat dem empfindlichen Knaben den Tod im Tode gewiesen. Zeige man doch dem Jüngling des edel reisenden Alters Werth, und dem Alter die Jugend, daß beide des ewigen Kreises

Sich erfreuen und so sich Leben im Leben vollende!

Aber die Thür' ging auf. Es zeigte das herrliche Paar sich, 55 Und es erstaunten die Freunde, die liebenden Eltern erstaunten Über die Bildung der Braut, des Bräutigams Bildung ver= gleichbar;

Ja, es schien die Thüre zu klein, die hohen Gestalten Einzulassen, die nun zusammen betraten die Schwelle. Hermann stellte den Eltern sie vor, mit fliegenden Worten. Hier ist, sagt' er, ein Mädchen, so wie ihr im Hause sie wün=
schet.

Lieber Vater, empfanget sie gut; sie verdient es. Und liebe Mutter, befragt sie sogleich nach dem ganzen Umfang der Wirthschaft,

Daß ihr seht, wie sehr sie verdient, euch näher zu werden. Eilig führt' er darauf den trefflichen Pfarrer bei Seite, Sagte: Würdiger Herr, nun helft mir aus dieser Besorgniß Schnell, und löset den Knoten, vor dessen Entwicklung ich schaudre.

65

70

Denn ich habe das Mädchen als meine Braut nicht geworben, Sondern sie glaubt, als Magd in das Haus zu gehn, und ich fürchte,

Daß unwillig sie flicht, sobald wir gedenken der Heirath. Aber entschieden sei es sogleich! Nicht länger im Irrthum Soll sie bleiben, wie ich nicht länger den Zweisel ertrage. Eilet und zeiget auch hier die Weisheit, die wir verehren! Und es wendete sich der Seistliche gleich zur Sesellschaft.

75 Aber leider getrübt war durch die Rede des Vaters
Schon die Seele des Mädchens; er hatte die munteren Worte,
Mit behaglicher Art, im guten Sinne gesprochen:
Ja, das gefällt mir, mein Kind! Mit Freuden ersahr' ich, der
Sohn hat

Auch wie der Vater Geschmack, der seiner Zeit es gewiesen, 30 Immer die Schönste zum Tanze geführt, und endlich die Schönste In sein Haus, als Frau, sich geholt; das Mütterchen war es. Denn an der Braut, die der Mann sich erwählt, läßt gleich sich erkennen,

Welches Geistes er ist, und ob er sich eigenen Werth fühlt. Aber ihr brauchtet wohl auch nur wenig Zeit zur Entschließung? 85 Denn mich bünket fürwahr, ihm ist so schwer nicht zu folgen.

Hermann hörte die Worte nur flüchtig; ihm bebten die Glieber

Innen, und stille war ber ganze Kreis nun auf einmal.

Aber das treffliche Mädchen, von solchen spöttischen Worten, Wie sie ihr schienen, verletzt und tief in der Seele getroffen, so Stand, mit fliegender Köthe die Wange dis gegen den Nacken Übergossen; doch hielt sie sich an und nahm sich zusammen, Sprach zu dem Alten darauf, nicht völlig die Schmerzen verberzenden):

Traun! zu solchem Empfang hat mich der Sohn nicht bereitet, Der mir des Vaters Art geschildert, des trefflichen Bürgers; 95 Und ich weiß, ich stehe vor euch, dem gebildeten Manne, Der sich klug mit jedem beträgt, und gemäß den Personen. Aber so scheint es, ihr fühlt nicht Mitleid genug mit der Armen, Die nun die Schwelle betritt und die euch zu dienen bereit ist; Denn sonst würdet ihr nicht mit bitterem Spotte mir zeigen, Wie entsernt mein Geschick von eurem Sohn und von euch sei. 100 Freilich tret' ich nur arm, mit Neinem Bündel in's Haus ein, Das mit allem versehn die frohen Bewohner gewiß macht; Aber ich kenne mich wohl, und fühle das ganze Verhältniß. Ist es edel, mich gleich mit solchem Spotte zu tressen, Der auf der Schwelle beinah mich schon aus dem Hause zurück= treibt?

Bang bewegte sich Hermann, und winkte dem geistlichen Freunde,

Daß er in's Mittel sich schlüge, sogleich zu verscheuchen den Irrthum.

Eilig trat der Kluge heran, und schaute des Mädchens Stillen Verdruß und gehaltenen Schmerz und Thränen im Auge. Da befahl ihm sein Geist, nicht gleich die Verwirrung zu lösen, 110 Sondern vielmehr das bewegte Gemüth zu prüfen des Mädchens. Und er sagte barauf zu ihr mit versuchenden Worten: Sicher, du überlegteft nicht wohl, o Mädchen des Auslands, Wenn du bei Fremden zu dienen dich allzu eilig entschlossest, Was es heiße das Haus des gebietenden Herrn zu betreten; 115 Denn der Handschlag bestimmt das ganze Schicksal des Jahres, Und gar vieles zu dulben verbindet ein einziges Jawort. Sind doch nicht das schwerfte des Diensts die ermüdenden Wege, Nicht der bittere Schweiß der ewig drängenden Arbeit; Denn mit dem Anechte zugleich bemüht fich der thätige Freie: 120 Aber zu dulden die Laune des Herrn, wenn er ungerecht tadelt, Oder dieses und jenes begehrt, mit sich selber in Zwiespalt, Und die Heftigkeit noch der Frauen, die leicht sich erzürnet, Mit der Kinder rober und übermüthiger Unart: Das ist schwer zu ertragen, und doch die Pflicht zu erfüllen 125 Ungesäumt und rasch, und selbst nicht mürrisch zu stocken.

Doch du scheinst mir dazu nicht geschickt, da die Scherze des Vaters Schon dich treffen so tief, und doch nichts gewöhnlicher vorkommt, Als ein Mädchen zu plagen, daß wohl ihr ein Jüngling gefalle.

- 130 Also sprach er. Es fühlte die treffende Rede das Mädchen, Und sie hielt sich nicht mehr; es zeigten sich ihre Gefühle Mächtig, es hob sich die Brust, aus der ein Seufzer hervordrang, Und sie sagte sogleich mit heiß vergossenen Thränen:
- O, nie weiß der verständige Mann, der im Schmerz uns zu rathen Denkt, wie wenig sein Wort, das kalte, die Brust zu befreien Je von dem Leiden vermag, das ein hohes Schickfal uns auflegt. Ihr seid glücklich und froh, wie sollt' ein Scherz euch verwunden! Doch der Krankende fühlt auch schmerzlich die leise Berührung. Rein; es hülse mir nichts, wenn selbst mir Verstellung gelänge.
- 140 Zeige sich gleich, was später nur tiefere Schmerzen vermehrte Und mich drängte vielleicht in stillverzehrendes Elend. Laßt mich wieder hinweg! Ich darf im Hause nicht bleiben; Ich will fort und gehe, die armen Meinen zu suchen, Die ich im Unglück verließ, für mich nur das Bessere wählend.
- Dieß ist mein fester Entschluß; und ich darf euch darum nun bekennen,

Was im Herzen sich sonst wohl Jahre hätte verborgen.
Ja, des Baters Spott hat tief mich getroffen: nicht, weil ich Stolz und empfindlich bin, wie es wohl der Magd nicht geziemet, Sondern weil mir fürwahr im Herzen die Neigung sich regte 150 Gegen den Jüngling, der heute mir als ein Erretter erschienen. Denn als er erst auf der Straße mich ließ, so war er mir immer In Gedanken geblieben; ich dachte des glücklichen Mädchens, Das er vielleicht schon als Braut im Herzen möchte bewahren. Und als ich wieder am Brunnen ihn fand, da freut' ich mich seines Anblicks so sehr, als wär' mir der Himmlischen einer erschienen. Und ich folgt' ihm so gern, als nun er zur Magd mich geworben.

Doch mir schmeichelte freilich das Herz (ich will es gestehen) Auf dem Wege hierher, als könnt' ich vielleicht ihn verdienen, Wenn ich würde des Hauses dereinft unentbehrliche Stütze. Aber, ach! nun seh' ich zuerst die Gefahren, in die ich 160 Mich begab, so nah dem ftill Geliebten zu wohnen. Nun erst fühl' ich, wie weit ein armes Mädchen entfernt ist Von dem reicheren Jüngling, und wenn fie die Tüchtigste ware. Alles das hab' ich gefagt, damit ihr das Herz nicht verkennet, Das ein Zufall beleidigt, dem ich die Befinnung verdanke. Denn das mußt' ich erwarten, die stillen Wünsche verbergend, Daß er sich brächte zunächst die Braut zum Hause geführet: Und wie hätt' ich alsbann die heimlichen Schmerzen ertragen! Slücklich bin ich gewarnt, und glücklich lös't das Geheimniß. Von dem Busen sich los, jett, da noch das Übel ist heilbar. 170 Aber das sei nun gesagt. Und nun soll im Hause mich länger Hier nichts halten, wo ich beschämt und ängstlich nur stehe, Frei die Neigung bekennend, und jene thörichte Hoffnung. Nicht die Nacht, die breit sich bedeckt mit finkenden Wolken, Nicht der rollende Donner (ich hör' ihn) soll mich verhindern, 175 Nicht des Regens Guß, der draußen gewaltsam herabschlägt, Noch der sausende Sturm. Das hab' ich alles ertragen Auf der traurigen Flucht, und nah' am verfolgenden Feinde. Und ich gehe nun wieder hinaus, wie ich lange gewohnt bin, Von dem Strudel der Zeit ergriffen, von allem zu scheiden. 180 Lebet wohl! ich bleibe nicht länger; es ist nun geschehen.

Also sprach sie, sich rasch zurück nach der Thüre bewegend, Unter dem Arm das Bündelchen noch, das sie brachte, bewahrend. Aber die Mutter ergriff mit beiden Armen das Mädchen, Um den Leib sie sassend, und rief verwundert und staunend: 185 Sag', was bedeutet mir dieß? und diese vergeblichen Thränen? Nein, ich lasse dich nicht; du bist mir des Sohnes Verlobte. Aber der Vater stand mit Widerwillen dagegen, Auf die Weinende schauend, und sprach die verdrießlichen Worte: 190 Also das ist mir zuletzt für die höchste Nachsicht geworden, Daß mir das Unangenehmste geschieht noch zum Schlusse des Tages!

Denn mir ist unleiblicher nichts, als Thränen der Weiber, Leidenschaftlich Geschrei, das heftig verworren beginnet, Was mit ein wenig Vernunft sich ließe gemächlicher schlichten.

195 Mir ist lästig, noch länger dieß wunderliche Beginnen Anzuschauen. Vollendet es selbst; ich gehe zu Bette.

Und er wandte sich schnell, und eilte zur Kammer zu gehen, Wo ihm das Chbett stand, und wo er zu ruhen gewohnt war. Aber ihn hielt der Sohn, und sagte die slehenden Worte:

200 Vater, eilet nur nicht und zürnt nicht über das Mädchen!

Ich nur habe die Schuld von aller Verwirrung zu tragen, Die unerwartet der Freund noch durch Verstellung vermehrt hat. Redet, würdiger Herr! denn euch vertraut' ich die Sache.

Häuset nicht Angst und Verdruß; vollendet lieber das Ganze!

Denn ich möchte so hoch euch nicht in Zukunst verehren,

Wenn ihr Schadensreude nur übt statt herrlicher Weisheit.

Lächelnd versetzte darauf der würdige Pfarrer und sagte: Welche Klugheit hätte denn wohl das schöne Bekenntniß Dieser Suten entlock, und uns enthüllt ihr Gemüthe? 210 Ist nicht die Sorge sogleich dir zur Wonn' und Freude geworden? Rede darum nur selbst! was bedarf es fremder Erklärung? Nun trat Hermann hervor, und sprach die freundlichen Worte: Laß dich die Thränen nicht reun, noch diese flüchtigen Schmerzen; Denn sie vollenden mein Slück und, wie ich wünsche, das deine. 215 Nicht das treffliche Mädchen als Magd, die Fremde, zu dingen, Kam ich zum Brunnen; ich kam, um deine Liebe zu werben. Aber, ach! mein schüchterner Blick, er konnte die Neigung Deines Herzens nicht sehn; nur Freundlichkeit sah er im Auge, Als aus dem Spiegel du ihn des ruhigen Brunnens begrüßtest. Dich in's Haus nur zu führen, es war schon die Hälfte des Glückes.

Aber nun vollendest du mir's! O, sei mir gesegnet! — Und es schaute das Mädchen mit tiefer Rührung zum Jüngs ling,

Und vermied nicht Umarmung und Kuß, den Gipfel der Freude, Wenn sie den Liebenden sind die lang' ersehnte Versichrung Künftigen Glück im Leben, das nun ein unendliches scheinet. 225

Und den Übrigen hatte der Pfarrherr alles erkläret. Aber das Mädchen kam, vor dem Vater sich herzlich mit Anmuth

Neigend, und so ihm die Hand, die zurückgezogene, kussend, Sprach: Ihr werdet gerecht der Überraschten verzeihen, Erst die Thränen des Schmerzes, und nun die Thränen der 230 Freude.

O, vergebt mir jenes Gefühl! vergebt mir auch bieses, Und laßt nur mich in's Glück, das neu mir gegönnte, mich finden!

Ja, der erste Verdruß, an dem ich Verworrene Schuld war, Sei der letzte zugleich! Wozu die Magd sich verpflichtet, Treu, zu liebendem Dienst, den soll die Tochter euch leisten. 235

Und der Vater umarmte sie gleich, die Thränen verbergend. Traulich kam die Mutter herbei und küßte sie herzlich, Schüttelte Hand in Hand; es schwiegen die weinenden Frauen.

Eilig saßte darauf der gute verständige Pfarrherr Erst des Vaters Hand und zog ihm vom Finger den Trauring, 340 (Nicht so leicht; er war vom rundlichen Gliede gehalten) Nahm den Ring der Mutter darauf und verlobte die Kinder; Sprach: Noch einmal sei der goldenen Reisen Bestimmung, Fest ein Band zu knüpfen, das völlig gleiche dem alten. 245 Dieser Jüngling ist tief von der Liebe zum Mädchen durchdrungen,

Und das Mädchen gesteht, daß auch ihr der Jüngling erwünscht ist.

Also verlob' ich euch hier und segn' euch künftigen Zeiten, Mit dem Willen der Eltern, und mit dem Zeugniß des Freundes.

Und es neigte sich gleich mit Segenswünschen der Nachbar. 250 Aber als der geistliche Herr den goldenen Reif nun Steckt' an die Hand des Mädchens, erblickt' er den anderen staunend,

Den schon Hermann zuvor am Brunnen sorglich betrachtet. Und er sagte darauf mit freundlich scherzenden Worten: Wie! du verlobest dich schon zum zweitenmal? Daß nicht der erste

255 Bräutigam bei dem Altar sich zeige mit hinderndem Einspruch!

Aber sie sagte darauf: O, laßt mich dieser Erinnrung Einen Augenblick weihen! Denn wohl verdient sie der Gute, Der mir ihn scheidend gab und nicht zur Heimath zurücktam. Alles sah er voraus, als rasch die Liebe der Freiheit,
260 Als ihn die Lust im neuen veränderten Wesen zu wirken Trieb nach Paris zu gehn, dahin, wo er Kerker und Tod sand. Lebe glücklich, sagt' er. Ich gehe; denn alles bewegt sich Jetzt auf Erden einmal, es scheint sich alles zu trennen. Grundgesetze lösen sich auf der sestesten Staaten,
265 Und es lös't der Besitz sich los vom alten Besitzer,

Freund sich los von Freund: so lös't sich Liebe von Liebe. Ich verlasse dich hier; und, wo ich jemals dich wieder Finde — wer weiß es? Vielleicht sind diese Gespräche die letzten.

Nur ein Fremdling, sagt man mit Recht, ist der Mensch hier auf Erden;

Mehr ein Fremdling als jemals, ift nun ein jeder geworden. 270 Uns gehört der Boden nicht mehr; es wandern die Schätze; Gold und Silber schmilzt aus den alten heiligen Formen; Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, rückwärts Lösen in Chaos und Nacht sich auf, und neu sich gestalten. Du bewahrst mir dein Herz; und sinden dereinst wir uns wieder

Über den Trümmern der Welt, so find wir erneute Geschöpfe, Umgebilbet und frei und unabhängig vom Schicksal. Denn was fesselte den, der solche Tage durchlebt hat! Aber soll es nicht sein, daß je wir, aus diesen Gefahren Glücklich entronnen, uns einst mit Freuden wieder umfangen, 280 D, so erhalte mein schwebenbes Bilb vor beinen Gebanken, Daß du mit gleichem Muthe zu Glück und Unglück bereit seift! Locket neue Wohnung dich an und neue Verbindung, So genieße mit Dank, was bann bir bas Schicksal bereitet. Liebe die Liebenden rein, und halte dem Guten dich dankbar. 285 Aber dann auch setze nur leicht den beweglichen Fuß auf; Denn es lauert der doppelte Schmerz des neuen Verluftes. Heilig sei dir der Tag; doch schätze das Leben nicht höher Als ein anderes Gut, und alle Güter sind trüglich. Also sprach er: und nie erschien der Edle mir wieder. 290 Alles verlor ich indeß, und tausendmal dacht' ich der War=

nung.

Nun auch denk' ich des Worts, da schön mir die Liebe das Glück hier

Neu bereitet und mir die herrlichsten Hoffnungen aufschließt. O, verzeih, mein trefflicher Freund, daß ich, selbst an dem Arm dich

295 Haltend, bebe! So scheint dem endlich gelandeten Schiffer Auch der sicherste Grund des festesten Bodens zu schwanken.

Also sprach sie, und steckte die Ringe neben einander. Aber der Bräutigam sprach, mit edler männlicher Rührung: Desto fester sei, bei der allgemeinen Erschüttrung, 300 Dorothea, der Bund! Wir wollen halten und dauern, Fest uns halten und sest der schönen Güter Besitzthum. Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend gefinnt ist,

Der vermehret das Übel, und breitet es weiter und weiter; Aber wer sest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich. 305 Nicht dem Deutschen geziemt es, die fürchterliche Bewegung Fortzuleiten, und auch zu wanken hierhin und dorthin. Dieß ist unser! so laß uns sagen und so es behaupten! Denn es werden noch stets die entschlossenen Völker gepriesen, Die für Gott und Gesetz, für Eltern, Weiber und Kinder 310 Stritten und gegen den Feind zusammenstehend erlagen. Du dist mein; und nun ist das Meine meiner als jemals. Richt mit Kummer will ich's bewahren und sorgend genießen, Sondern mit Muth und Kraft. Und drohen dießmal die Feinde, Oder künstig, so rüste mich selbst und reiche die Wassen. 315 Weiß ich durch dich nur versorgt das Haus und die liebenden Eltern,

O, so stellt sich die Bruft dem Feinde sicher entgegen. Und gedächte jeder wie ich, so stünde die Macht auf Gegen die Macht, und wir erfreuten uns alle des Friedens.

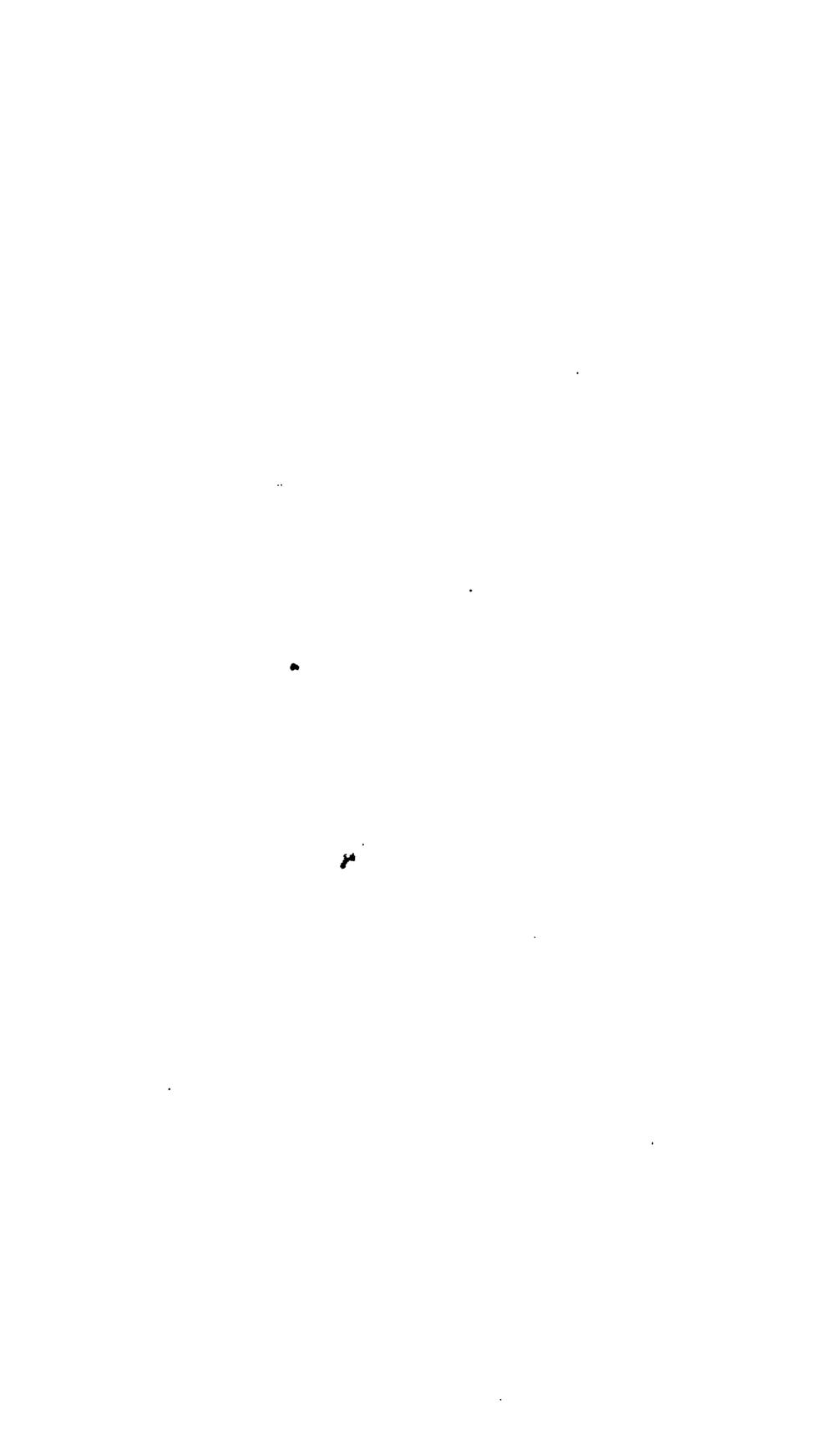

Ach illeis.

Erster Gesang.

|  |   |   | • |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  | • |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | • |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   | , |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

Hoch zu Flammen entbrannte die mächtige Lohe noch einmal, Strebend gegen den Himmel, und Plios Mauern erschienen Roth, durch die finstere Nacht; der aufgeschichteten Waldung Ungeheures Gerüst, zusammenstürzend, erregte Mächtige Gluth zuletzt. Da senkten sich Hektors Gebeine Rieder, und Asche lag der edelste Troer am Boden.

Nun erhob sich Achilleus vom Sitz vor seinem Gezelte, Wo er die Stunden durchwachte, die nächtlichen, schaute der Flammen

Fernes schreckliches Spiel und des wechselnden Feuers Bewegung, 10 Ohne die Augen zu wenden von Pergamos röthlicher Veste. Tief im Herzen empfand er den Haß noch gegen den Todten, Der ihm den Freund erschlug und der nun bestattet dahin sank.

Aber als nun die Wuth nachließ des fressenden Feuers Allgemach, und zugleich mit Rosenfingern die Göttin 15 Schmückete Land und Meer, daß der Flammen Schrecknisse bleichten,

Wandte sich, tief bewegt und sanft, der große Pelide Gegen Antilochos hin und sprach die gewichtigen Worte: So wird kommen der Tag, da bald von Jlios Trümmern Rauch und Qualm sich erhebt, von thrakischen Lüsten getrieben, 20 Ida's langes Gebirg und Gargaros Höhe verdunkelt; Aber ich werd' ihn nicht sehen! Die Völkerweckerin Cos Fand mich Patrollos Gebein zusammenlesend, fie findet Hettors Brüder anjett in gleichem frommen Geschäfte, Und dich mag fie auch bald, mein trauter Antilochos, finden, Daß du den leichten Rest des Freundes jammernd bestattest. Soll dieß also nun sein, wie mir es die Götter entbieten; Sei es! Gebenken wir nur des Nöthigen, was noch zu thun ist. Denn mich soll, vereint mit meinem Treunde Patrollos, Ehren ein herrlicher Hügel, am hohen Gestade bes Meeres Aufgerichtet, ben Bölkern und künftigen Zeiten ein Denkmal. Fleißig haben mir schon die rüstigen Myrmidonen Rings umgraben ben Raum, die Erbe warfen fie einwärts, Gleichsam schützenden Wall aufführend gegen des Feindes Andrang. Also umgränzten den weiten Raum fie geschäftig. Aber wachsen soll mir das Werk! Ich eile die Schaaren 35 Aufzurufen, die mir noch Erde mit Erde zu häufen Willig find, und so vielleicht befördr' ich die Hälfte; Euer sei die Vollendung, wenn bald mich die Urne gefaßt hat.

Mso sprach er und ging, und schritt durch die Reihe der Zelte Winkend jenem und diesem und rusend andre zusammen.
Alle sogleich nun erregt ergriffen das starke Geräthe, Schausel und Hacke mit Lust, daß der Klang des Erzes ertönte, Auch den gewaltigen Pfahl, den steinbewegenden Hebel.
Und so zogen sie fort, gedrängt aus dem Lager ergossen, Auswähl den sansten Pfad, und schweigend eilte die Menge. 45 Wie wenn zum Übersall gerüstet nächtlich die Auswahl Stille ziehet des Heers, mit leisen Tritten die Reihe Wandelt und jeder die Schritte mißt, und jeder den Athem Anhält, in seindliche Stadt, die schlechtbewachte, zu dringen: Also zogen auch sie, und aller thätige Stille
Ehrte das ernste Geschäft und ihres Königes Schmerzen.

Als sie aber den Rücken des wellenbespületen Hügels Bald erreichten und nun des Meeres Weite sich aufthat, Blickte freundlich Eos sie an, aus der heiligen Frühe 55 Fernem Nebelgewölf, und jedem erquickte das Herz sie. Alle stürzten sogleich dem Graben zu, gierig der Arbeit, Rissen in Schollen auf den lange betretenen Boden, Warfen schollen auf den lange betretenen Boden, Warfen schaufelnd ihn fort, ihn trugen andre mit Körben Auswärts. In Helm und Schild einfüllen sah man die einen, 60 Und der Zipfel des Kleids war anderen statt des Gefäßes.

Ist eröffneten heftig des Himmels Pforte die Horen, Und das wilde Gespann des Helios brausend erhub sich's. Rasch erleuchtet' er gleich die frommen Üthiopen, Welche die äußersten wohnen von allen Völkern der Erde. Schüttlend bald die glühenden Locken, entstieg er des Ida Wäldern, um klagenden Troern, um rüst'gen Achaiern zu leuchten.

Aber die Horen indeß, zum Ather strebend, erreichten Zeus Kronions heiliges Haus, das sie ewig begrüßen. Und sie traten hinein, da begegnete ihnen Hephaistos willig hinkend und sprach auffordernde Worte zu ihnen: Trügliche! Glücklichen schnelle, den Harrenden langsame! hört mich!

Diesen Saal erbaut' ich, dem Willen des Vaters gehorsam, Nach dem göttlichen Maß des herrlichsten Musengesanges; Sparte nicht Gold und Silber, noch Erz, und bleiches Metall nicht:

Ungekränkt von der Zeit. Denn hier ergreift es der Rost nicht, Noch erreicht es der Staub, des irdischen Wandrers Gefährte. Alles hab' ich gethan was irgend schaffende Kunst kann.

Goethes Werte. 50. 80.

Unerschütterlich ruht die hohe Decke des Hauses,
Und zum Schritte ladet der glatte Boden den Fuß ein.
Iedem Herrscher folget sein Thron, wohin er gedietet,
Wie dem Jäger der Hund, und goldene wandelnde Anaben
Schuf ich, welche Aronion, den kommenden, unterstüßen,
Wie ich mir eherne Nädchen erschuf. Doch alles ist leblos!
Euch allein ist gegeben, den Charitinnen und euch nur,
über das todte Gebild des Lebens Reize zu streuen.
Auf denn! sparet mir nichts und gießt aus dem heiligen
Salbhorn

Liebreiz herrlich umher, damit ich mich freue des Werkes, Und die Götter entzückt so fort mich preisen wie anfangs. Und sie lächelten sanst, die beweglichen, nickten dem Alten Freundlich, und gossen umher verschwenderisch Leben und Licht aus,

90

Daß kein Mensch es ertrüg' und daß es die Götter entzückte.

Also gegen die Schwelle bewegte sich eilig Hephaistos, Auf die Arbeit gesinnt, denn diese nur regte das Herz ihm. Da begegnet' ihm Here, von Pallas Athene begleitet, 95 Sprechend wechselndes Wort; und als den Sohn sie erblickte, Hielt sie ihn an sogleich und sprach, die göttliche Here: Sohn, du mangelst nun bald des selbstgefälligen Ruhmes, Daß du Wassen bereitest, vom Tode zu schützen die Menschen, Alle Kunst erschöpfend, wie diese dich bittet und jene 1100 Göttin; denn nah ist der Tag, da zeitig der große Pelide Sinken wird in den Staub, der Sterblichen Gränze bezeichnend. Schutz nicht ist ihm dein Helm, noch der Harnisch, auch nicht des Schildes

Umfang, wenn ihn bestreiten die finsteren Keren des Tobes.

Warum spottest du mein, o Mutter, daß ich geschäftig Mich der Thetis bewies und jene Wassen versertigt? Käme doch Gleiches nicht vom Amboß irdischer Männer; Ja, mit meinem Geräth versertigte selbst sie ein Gott nicht, 110 Angegossen dem Leib, wie Flügel den Helden erhebend, Undurchdringlich und reich, ein Wunder staunendem Anblick. Denn was ein Gott den Menschen verleiht, ist segnende Gabe, Nicht wie ein Feindes=Geschenk, das nur zum Verderben bewahrt wird.

Und mir wäre gewiß Patroklos glücklich und siegreich
115 Wiedergekehrt, wofern nicht Phöbos den Helm von dem Haupt ihm

Schlug, und den Harnisch trennte, so daß der Entblößte dahin sank.

Aber soll es denn sein, und fordert den Menschen das Schicksal, Schützte die Waffe nicht, die göttlichste, schützte die Ägis Selbst nicht, die Göttern allein die traurigen Tage davon scheucht.

Nrieg und muß bavon der Cither Klang nicht erwarten. Also sprach er und ging und murrte, die Göttinnen lachten.

Unterdessen betraten den Saal die übrigen Götter. Artemis kam, die frühe, schon freudig des siegenden Pseiles, 125 Der den stärksten Hirsch ihr erlegt an den Quellen des Ida. Auch mit Iris Hermeias, dazu die erhabene Leto, Ewig der Here verhaßt, ihr ähnlich, milderes Wesens. Phöbos folgt ihr, des Sohns erfreut sich die göttliche Mutter. Ares schreitet mächtig heran, behende, der Krieger, 130 Keinem freundlich, und nur bezähmt ihn Kypris, die holde. Spät kam Aphrodite herbei, die äugelnde Göttin, Die von Liebenden sich in Morgenstunden so ungern Trennet. Reizend ermattet, als hätte die Nacht ihr zur Ruhe Nicht genüget, so senkte sie sich in die Arme des Thrones.

Und es leuchtete sanft die Hallen her, Wehen des Üthers 135 Drang aus den Weiten hervor, Kronions Nähe verkündend. Gleich nun trat er heran, aus dem hohen Gemach, zur Versammlung,

Unterstützt durch Hephaistos Gebild. So gleitet' er herrlich Bis zum goldenen Thron, dem künstlichen, saß, und die andern Stehenden neigten sich ihm, und setzten sich, jeder gesondert. 140

Munter eilten sogleich die schenkbeflissen gewandten Jugendgötter hervor, die Charitinnen und Hebe, Spendeten rings umher des reichen ambrosischen Gischtes, Voll, nicht überfließend, Genuß den Uranionen. Nur zu Kronion trat Ganymed, mit dem Ernste des ersten 14 Jünglingsblickes im kindlichen Aug', und es freute der Gott sich. Also genossen sie still die Fülle der Seligkeit alle.

Aber Thetis erschien, die göttliche, traurenden Blickes, Vollgestaltet und groß, die lieblichste Tochter des Nereus, Und zu Here sogleich gewendet sprach sie das Wort aus: 150 Göttin, nicht weggekehrt empfange mich! Lerne gerecht sein! Denn ich schwör' es bei jenen, die, unten im Tartarus wohnend, Sißen um Kronos umher und über der stygischen Quelle, Späte Rächer dereinst des falsch gesprochenen Schwures: Nicht her din ich gekommen, damit ich hemme des Sohnes 155 Nur zu gewisses Geschick, und den traurigen Tag ihm entserne; Nein, mich treibet herauf aus des Meeres Purpurbehausung Unbezwinglicher Schmerz, ob in der olympischen Höhe Irgend ich lindern möchte die jammervolle Beängstung.

160 Denn mich rufet der Sohn nicht mehr an, er stehet am Ufer,
Mein vergessend, und nur des Freundes sehnlich gedenkend,
Der nun vor ihm hinab in des Ars dunkle Behausung
Stieg, und dem er sich nach selbst hin zu den Schatten bestrebet.
Ia, ich mag ihn nicht sehn, nicht sprechen. Hülf' es, einander

165 Unvermeidliche Noth zusammen jammernd zu klagen?

Heftig wandte Here sich um, und sürchterlich blickend Sprach sie, voller Verdruß, zur Traurigen kränkende Worte: Gleißnerin, unerforschte, dem Meer gleich, das dich erzeugt hat! Trauen soll ich? und gar mit freundlichem Blick dich empfangen? Dich, die tausendsach mich gekränkt, wie sonst, so vor kurzem, Die mir die edelsten Krieger zum Tod befördert, um ihres Sohns unerträglichem Sinn, dem unvernünstigen, zu schnscheln.

Glaubst du, ich kenne dich nicht und denke nicht jenes Beginnens, Da dir als Bräutigam schon Kronion herrlich hinabstieg, 175 Mich, die Sattin und Schwester, verließ, und die Tochter des Nereus

Himmelskönigin hoffte zu sein, entzündet von Hochmuth? Doch wohl kehrt' er zurück, der Göttliche, von des Titanen Weiser Sage geschreckt, der aus dem verdammlichen Bette Ihm den gefährlichsten Sohn verkündet. Prometheus verstand es!

180 Denn von dir und dem sterblichen Mann ist entsprungen ein Unthier,

An der Chimära Statt und des erdeverwüstenden Drachens. Hätt' ein Gott ihn gezeugt, wer sicherte Göttern den Äther? Und wie jener die Welt, verwüstete dieser den Himmel. Und doch seh' ich dich nie herannahn, daß nicht, erheitert, 285 Dir der Kronide winkt und leicht an der Wange dir streichelt;

Ja, daß er alles bewilligt, der schreckliche, mich zu verkürzen. Unbefriedigte Lust welkt nie in dem Busen des Mannes!

Und die Tochter versetzte des wahrhaft sprechenden Nereus: Graufame! welcherlei Rede versendest du! Pfeile des Haffes! Nicht verschonst du der Mutter Schmerz, den schrecklichsten aller, 190 Die das nahe Geschick des Sohnes, bekümmert, umber klagt. Wohl erfuhrest du nicht, wie dieser Jammer im Busen Wüthet des sterblichen Weibes, so wie der unsterblichen Göttin. Denn, von Kronion gezeugt, umwohnen dich herrliche Söhne, Ewig rüftig und jung, und du erfreuft dich der hohen. 195 Doch du jammertest selbst, in ängstliche Klagen ergossen, Jenes Tags da Kronion, erzürnt, den treuen Hephaistos, Deinetwegen, hinab auf Lemnos Boben geschleubert, Und der Herrliche lag, am Fuße verlett, wie ein Erdsohn. Damals schrieest du laut zu den Nymphen der schattigen Insel, 200 Riefest den Päon herbei und wartetest selber des Schabens. Ja, noch jett betrübt dich der Fehl des hinkenden Sohnes. Eilt er geschäftig umber, wohlwollend, daß er den Göttern Reiche des köstlichen Tranks, und trägt er die goldene Schale Schwankend, ernstlich besorgt, damit er nicht etwa vergieße, 205 Und unendlich Gelächter entsteht von den seligen Göttern: Immer zeigst du allein dich ernst und nimmst dich des Sohns an. Und ich suchte mir nicht des Jammers gesellige Lindrung Heute, da mir der Tod des herrlichen, einz'gen bevorsteht? Denn mir hat es zu fest ber graue Vater verkundet, 210 Nereus, der wahre Mund, des Künftigen göttlicher Forscher, Jenes Tages als ihr, versammelt, ihr ewigen Götter, Mir das erzwungene Fest, des sterblichen Mannes Umarmung, In des Belions Wäldern, herniedersteigend, gefeiert. Damals kündete gleich der Greis mir den herrlichen Sohn an, 215 Vorzuziehen dem Vater, denn also wollt' es das Schickfal;

,7

Doch er verkündet' zugleich der traurigen Tage Verkürzung. Also wälzten sich mir die eilenden Jahre vorüber, Unaufhaltsam, den Sohn zur schwarzen Pforte des Aïs 220 Drängend. Was half mir die Kunst und die List? was die läuternde Flamme?

Was das weibliche Kleid? Den Edelsten rissen zum Kriege Unbegränzte Begier nach Ruhm und die Bande des Schicksals. Traurige Tage hat er verlebt, sie gehen zu Ende Gleich. Mir ist sie bekannt des hohen Geschickes Bedingung<sup>225</sup> Ewig bleibt ihm gesicherter Ruhm, doch die Wassen der Keren Drohen ihm nah und gewiß, ihn rettete selbst nicht Kronion. Also sprach sie und ging und setzte sich Leto zur Seite, Die ein mütterlich Herz vor den übrigen Uranionen Hogt im Busen, und dort genoß sie die Fülle des Schmerzens.

Ernst nun wandte Kronion und mild sein göttliches Antlitz Gegen die Klagende hin, und väterlich also begann er: Tochter, sollt' ich von dir der Lästerung heftige Worte Jemals im Ohre vernehmen! wie sie ein Titan wohl im Unmuth Ausstößt gegen die Götter, die hoch den Olympas beherrschen.

235 Selber sprichst du dem Sohn das Leben ab, thöricht verzweiselnd? Hoffnung bleibt mit dem Leben vermählt, die schmeichelnde Göttin,

Angenehm vor vielen, die als getreue Dämonen Mit den sterblichen Menschen die wechselnden Tage durchwallen. Ihr verschließt sich nicht der Olymp, ja selber des Ars 240 Grause Wohnung eröffnet sich ihr, und das eherne Schicksal Lächelt, wenn sie sich ihm, die Holde, schmeichlerisch andrängt. Gab doch die undurchdringliche Nacht Admetos Gemahlin Meinem Sohne zurück, dem unbezwingbaren! Stieg nicht Protesilaos herauf die traurende Sattin umfangend? 245 Und erweichte sich nicht Persephone, als sie dort unten Hörte des Orpheus Gefang und unbezwingliche Sehnsucht? Ward nicht Asklepios Kraft von meinem Strahle gebändigt, Der, verwegen genug, die Todten dem Leben zurückgab? Selbst für den Todten hofft der Lebende. Willst du verzweifeln, Da der Lebendige noch das Licht der Sonne genießet? 250 Nicht ift fest umzäunt die Gränze des Lebens; ein Gott treibt, Ja, es treibet der Mensch sie zurück die Keren des Todes. Darum laß mir nicht finken den Muth! bewahre vor Frevel Deine Lippen und schleuß dem feindlichen Spotte dein Ohr zu. Oft begrub schon der Kranke den Arzt, der das Leben ihm kürzlich 255 Abgesprochen, genesen und froh der beleuchtenden Sonne. Dränget nicht oft Poseidon den Kiel des Schiffes gewaltig Nach der verderblichen Syrt' und spaltet Planken und Ribben? Gleich entfinket das Ruber der Hand, und des berstenden Schiffes Trümmer, von Männern gefaßt, zerstreuet der Gott in den Wogen. 260

Alle will er verderben, doch rettet manchen der Dämon. So auch weiß, mich dünkt, kein Sott noch der Göttinnen erste, Wem von Ilios Feld Rückehr nach Hause bestimmt sei.

Also sprach er und schwieg; da riß die göttliche Here Schnell vom Sitze sich auf und stand, wie ein Berg in dem Weer steht, 265

Dessen erhabene Gipfel des Athers Wetter umleuchten. Zürnend sprach sie und hoch, die Einzige, würdiges Wesens: Schrecklicher, wankend Gesinnter! was sollen die täuschenden Worte?

Sprächest du mich zu reizen etwa? und dich zu ergötzen, Wenn ich zürne, mir so vor den Himmlischen Schmach zu bereiten?

Denn ich glaube wohl kaum, daß ernstlich das Wort dir bedacht sei.

Ilios fällt! du schwurst es mir selbst, und die Winke des Schicksals

Deuten alle dahin, so mag denn auch fallen Achilleus!
Er, der Beste der Griechen, der würdige Liebling der Götter.
275 Denn wer im Wege steht dem Geschick, das dem endlichen Ziele Furchtbar zueilt, stürzt in den Staub, ihn zerstampsen die Rosse, Ihn zerquetschet das Rad des ehernen heiligen Wagens.
Also acht' ich es nicht, wie viel du auch Zweisel erregest,
Iene vielleicht zu erquicken, die weich sich den Schmerzen dahingibt.

Wilkür bleibet ewig verhaßt den Göttern und Menschen, Wenn sie in Thaten sich zeigt, auch nur in Worten sich kund gibt. Denn so hoch wir auch stehn, so ist der ewigen Götter Ewigste Themis allein, und diese muß dauren und walten, 285 Wenn dein Reich dereinst, so spät es auch sei, der Titanen Übermächtiger Kraft, der lange gebändigten, weichet.

Aber unbewegt und heiter versetzte Kronion: Weise sprichst du, nicht handelst du so, denn es bleibet verwerflich, Auf der Erd' und im Himmel, wenn sich der Genosse des Herrschers

290 Ju den Widersachern gesellt, geschäh' es in Thaten, Oder Worten; das Wort ist nahenden Thaten ein Herold. Also bedeut' ich dir dieses: beliebt's, Unruhige, dir noch Heute des Kronos Reich, da unten waltend, zu theilen; Steig' entschlossen hinab, erharre den Tag der Titanen, 295 Der, mich dünkt, noch weit vom Lichte des Äthers entsernt ist. Aber euch anderen sag' ich es an: noch drängt nicht Verderben Unaushaltsam heran, die Mauern Troja's zu skürzen. Auf denn! wer Troja beschützt, beschütze zugleich den Achilleus, Und den Übrigen steht, mich dünkt, ein trauriges Werk vor, Wenn sie den trefflichsten Mann der begünstigten Danaer tödten. 300 Also sprechend erhub er vom Thron sich nach seinen Gemächern.

Und von dem Sitze bewegt entfernten sich Leto und Thetis In die Tiese der Hallen; des einsamen Wechselgespräches Traurige Wonne begehrend, und keiner solgte den beiden. Nun zu Arcs gekehrt rief aus die erhabene Here:

Sohn! was sinnest nun du, deß ungebändigte Willfür Diesen und jenen begünstigt, den einen bald und den andern Mit dem wechselnden Glück der schrecklichen Wassen erfreuet. Dir liegt nimmer das Ziel im Sinn, wohin es gesteckt sei, Augenblickliche Krast nur und Wuth und unendlicher Jammer. 310 Also denk' ich, du werdest nun bald, in der Mitte der Troer, Selbst den Achilleus bekämpsen, der endlich seinem Geschick naht, Und nicht unwerth ist von Götterhänden zu fallen.

Aber Ares versetzte barauf, mit Abel und Ehrfurcht: Mutter, dieses gebiete mir nicht: denn solches zu enden 315 Ziemte nimmer dem Gott. Es mögen die sterblichen Menschen Unter einander sich tödten, so wie sie des Sieges Begier treibt. Mein ist sie aufzuregen, aus ferner friedlicher Wohnung, Wo sie unbedrängt die herrlichen Tage genießen, Sich um die Gaben der Ceres, der Nährerin, emsig bemühend. 320 Aber ich mahne sie auf, von Ossa begleitet; der fernen Schlachten Getümmel erklingt vor ihren Ohren, es sauset Schon der Sturm des Gesechts um sie her, und erregt die Gemüther

Gränzenloß; nichts hält sie zurück, und in muthigem Drange Schreiten sie lechzend heran, der Todesgefahren begierig. 325 Also zieh' ich nun hin, den Sohn der lieblichen Goß, Memnon, aufzurufen und äthiopische Völker; Auch das Amazonengeschlecht, dem Männer verhaßt sind.

Also sprach er und wandte sich ab; doch Kypris, die holde, 330 Faßt' ihn und sah ihm in's Aug' und sprach mit herrlichem Lächeln:

Wilder, stürmst du so fort! die letzten Völker der Erde Aufzufordern zum Kampf, der um ein Weib hier gekämpft wird.

Thu' es, ich halte dich nicht! Denn um die schönste der Frauen Ist es ein wertherer Kampf als je um der Güter Besitzthum.

335 Aber errege mir nicht die äthiopischen Bölker,
Die den Göttern so oft die frömmsten Feste bekränzen,
Reines Lebens; ich gab die schönsten Gaben den Guten,
Ewigen Liebesgenuß und unendlicher Kinder Umgebung.
Aber sei mir gepriesen, wenn du unweibliche Schaaren

340 Wilder Amazonen zum Todeskampse heranführst;
Denn mir sind sie verhaßt, die rohen, welche der Männer
Süße Gemeinschaft sliehn, und Pferdebändigerinnen
Jeden reinlichen Reiz, den Schmuck der Weiber, entbehren.

Also sprach sie und sah dem Eilenden nach; doch behende 345 Wandte die Augen sie ab, des Phöbos Wege zu spähen, Der sich von dem Olympos zur blühenden Erde herabließ, Dann das Meer durchschritt, die Inseln alle vermeidend, Nach dem Thymbräischen Thal hineilete, wo ihm ein Tempel Ernst und würdig stand, von Troja's Völkern umslossen, 350 Als es Friede noch war, wo alles der Feste begehret. Aber nun stand er leer und ohne Feier und Wettkamps. Dort erblickt ihn die kluge gewandte Kypris, die Göttin, Ihm zu begegnen gesinnt, denn mancherlei wälzt sie im Busen.

Und zu Here sprach die ernste Pallas Athene: 355 Göttin! du zürnest mir nicht. Ich steige jeto hernieder,

Jenem zur Seite zu treten, den bald nun das Schicksal ereilet. Solch ein schönes Leben verdient nicht zu enden in Unmuth. Gern gesteh' ich es dir, vor allen Helden der Vorzeit, Wie auch der Gegenwart, lag stets mir Achilleus am Herzen; Ja, ich hätte mich ihm verbunden in Lieb' und Umarmung, 360 Könnten Tritogeneien die Werke der Kypris geziemen; Aber wie er den Freund mit gewaltiger Neigung umfaßt hat, Also halt' ich auch ihn; und so wie er jenen bejammert, Werd' ich, wenn er nun fällt, den Sterblichen klagen, die Göttin. Ach! daß schon so frühe das schöne Bildniß der Erde **36**5 Fehlen soll! die breit und weit am Gemeinen sich freuet. Daß der schöne Leib, das herrliche Lebensgebäude, Fressender Flamme foll bahingegeben zerstieben. Ach! und daß er sich nicht, der edle Jüngling, zum Manne Bilden soll. Ein fürstlicher Mann ist so nöthig auf Erben. 370 Daß die jüngere Wuth, des wilden Zerstörens Begierde Sich als mächtiger Sinn, als schaffender, endlich beweise, Der die Ordnung bestimmt nach welcher sich Tausende richten. Nicht nicht gleicht der Vollendete dann dem fturmenden Ares, Dem die Schlacht nur genügt, die männertödtende! Rein, er 375 Gleicht dem Kroniden selbst, von dem ausgehet die Wohlfahrt. Städte zerftort er nicht mehr, er baut fie; fernem Geftade Führt er den Überfluß der Bürger zu; Küsten und Syrten Wimmeln von neuem Volk, des Raums und der Nahrung begierig.

Dieser aber baut sich sein Grab. Nicht kann ober soll ich Meinen Liebling zurück von der Pforte des Als geleiten, Die er schon forschend umgeht und sucht, dem Freunde zu folgen,

Die ihm, so nahe sie klafft, noch nächtliche Dunkel umhüllen. Also sprach sie und blickte schrecklich hinaus in den weiten Äther. Schrecklich blicket ein Gott da wo Sterbliche weinen. 385

380

Aber Here versetzte, der Freundin die Schulter berührend: Tochter, ich theile mit dir die Schmerzen die dich ergreisen; Denn wir denken ja gleich in vielem, so auch in diesem, Daß ich vermeide des Mannes Umarmung, du sie verabscheust. 390 Aber desto geehrter ist stets uns der Würdige. Vielen Frauen ist ein Weichling erwünscht, wie Anchises, der blonde, Oder Endymion gar, der nur als Schläser geliebt ward. Aber sasse dich nun, Aronions würdige Tochter, Steige hinab zum Peliden und fülle mit göttlichem Leben 395 Seinen Busen, damit er vor allen sterblichen Menschen Heute der glücklichste sei, des künstigen Ruhmes gedenkend, Und ihm der Stunde Hand die Fülle des Ewigen reiche.

Pallas eilig schmückte den Fuß mit den goldenen Sohlen, Die durch den weiten Raum des Himmels und über das Meer sie

Tragen, schritt so hinaus und durchstrich die ätherischen Räume, So wie die untere Luft, und auf die Stamandrische Höhe Senkte sie schnell sich hinab, an's weitgesehene Grabmal Aspetes. Nicht blickte sie erst nach der Veste der Stadt hin, Richt in das ruhige Feld, das zwischen des heiligen Kanthos Immer sließendem Schmuck und des Simois steinigem, breitem, Trockenem Bette, hinab nach dem kiesigen User sich strecket. Richt durchlief ihr Blick die Reihen der Schiffe, der Zelte, Spähete nicht im Gewimmel herum des geschäftigen Lagers; Meerwärts wandte die Göttliche sich, der Sigeische Hügel 410 Füllt' ihr das Auge, sie sah den rüstigen Peleionen Seinem geschäftigen Volke der Myrmidonen gebietend.

Gleich der beweglichen Schaar Ameisen, deren Geschäfte Tief im Walde der eilende Tritt des Jägers gestöret, Ihren Haufen zerstreuend, wie lang' er und sorglich gethürmt war; Schnell die gesellige Menge, zu tausend Schaaren zerstoben, 415 Wimmelt sie hin und her, und einzelne Tausende wimmeln, Jede das Nächste fassend und sich nach der Mitte bestrebend, Hin nach dem alten Sebäude des labyrinthischen Kegels: Also die Myrmidonen, sie häuften Erde mit Erde, Kings von außen den Wall aufthürmend, also erwuchs er 420 Höher, augenblicks, hinauf in beschriebenem Kreise.

Aber Achilleus stand im Grunde des Bechers, umgeben Rings von dem stürzenden Wall, der nun ihm ein Denkmal emporstieg.

Hinter ihn trat Athene, nicht fern, des Antilochos Bildung Hüllte die Göttin ein, nicht ganz, denn herrlicher schien er. 425 Bald nun zurückgewandt, erblickte den Freund der Pelide Freudig, ging ihm entgegen und sprach, die Hand ihm er-greifend:

Trauter, kommst bu mir auch bas ernste Geschäft zu befördern, Das der Jünglinge Fleiß mir nah und näher vollbringet? Sieh! wie rings der Damm sich erhebt und schon nach der Mitte 430 Sich der rollende Schutt, den Kreis verengend, herandrängt. Solches mag die Menge vollenden, doch dir sei empfohlen In der Mitte das Dach, den Schirm der Urne, zu bauen. Hier! zwei Platten sondert' ich aus, bei'm Graben gefundne Ungeheure; gewiß der Erderschüttrer Poseidon 435 Riß vom hohen Gebirge sie los und schleuderte hierher Sie, an des Mecres Rand, mit Ries und Erbe fie becenb. Diese bereiteten stelle fie auf, an einander fie lehnend Baue das feste Gezelt! Darunter möge die Urne Stehen, heimlich verwahrt, fern bis an's Ende der Tage. Fülle die Lücke sodann des tiefen Raumes mit Erde, Immer weiter heran, bis daß der vollendete Regel, Auf sich selber gestützt, den künftigen Menschen ein Mal sei.

Also sprach er, und Zeus klaräugige Tochter Athene
445 Hielt ihm die Hände noch fest, die schrecklichen, denen im Streite
Ungern nahet ein Mann, und wenn er der trefflichste wäre.
Diese drückt' sie geschlossen, mit göttlicher freundlicher Stärke,
Wiederholend, und sprach die holden erfreuenden Worte:
Lieber, was du gebeutst, vollendet künftig der Deinen
450 Letzter, sei es nun ich, sei auch es ein andrer, wer weiß es.
Aber laß uns sogleich, aus diesem drängenden Kreise
Steigend hinauf, des Walles erhabenen Kücken umschreiten.
Dorten zeigt sich das Meer und das Land und die Inseln der
Ferne.

Also sprach sie und regte sein Herz und hob, an der Hand ihn 455 Führend, leicht ihn hinauf, und also wandelten beide Um den erhabenen Rand des immer wachsenden Dammes.

Aber die Göttin begann, die blauen glänzenden Augen Gegen das Meer gewendet, versuchende freundliche Worte: Welche Segel sind dieß, die zahlreich, hinter einander, 600 Streben dem Ufer zu, in weite Reihe gedehnet? Diese nahen, mich dünkt, so bald nicht der heiligen Erde, Denn vom Strande der Wind weht morgendlich ihnen entgegen.

Irret der Blick mich nicht, versetzte der große Pelide, Trüget mich nicht das Bild der bunten Schiffe, so sind es 465 Kühne phönikische Männer, begierig mancherlei Reichthums. Aus den Inseln führen sie her willkommene Nahrung Zu dem achaiischen Heer, das lange vermißte die Zusuhr, Wein und getrocknete Frucht und Heerden blökenden Viehes. Ja, sie sollen gelandet, mich dünkt, die Völker erquicken, 470 Ehe die drängende Schlacht die neugeskärkten heranruft.

Wahrlich! verfette darauf die bläulich blickende Göttin, Reinesweges irrte ber Mann, ber hier an der Kufte Sich die Warte zu schaffen die Seinigen sämmtlich erregte, Rünftig in's hohe Meer nach kommenden Schiffen zu spähen, Ober ein Feuer zu zünden, der Steuernden nächtliches Zeichen. 475 Denn der weiteste Raum eröffnet hier sich den Augen, Nimmer leer; ein Schiff begegnet strebenden Schiffen, Oder folgt. Fürwahr! ein Mann von Okeanos Strömen Kommend, und körniges Gold des hintersten Phasis im hohlen Schiffe führend, begierig nach Tausch das Meer zu durchstreifen, 490 Immer würd' er gesehn, wohin er sich wendete. Schifft' er Durch die salzige Fluth des breiten Hellespontos Nach des Kroniden Wieg' und nach den Strömen Agyptos, Die Tritonische Syrte zu sehen verlangend, vielleicht auch An dem Ende der Erde die niedersteigenden Roffe 485 Helios zu begrüßen und bann nach Haufe zu kehren, Reich mit Waaren beladen, wie manche Rufte geboten, Dieser würde gesehn so hinwärts also auch herwärts. Selbst auch wohnet, mich beucht, bort hinten zu, wo sich die Nacht nie

Trennt von der heiligen Erde, der ewigen Nebel verdrossen, Mancher entschlossene Mann, auf Abenteuer begierig, Und er wagt sich in's offene Meer; nach dem fröhlichen Tag zu Steuernd gelangt er hierher, und zeigt den Hügel von ferne Seinen Gesellen und fragt, was hier das Zeichen bedeute.

Und mit heiterem Blick erwiderte froh der Pelide: Weislich sagst du mir das, des weisesten Vaters Erzeugter! Nicht allein bedenkend was jetzt dir das Auge berühret, Sondern das Künftige schauend, und heiligen Sehern verzgleichbar.

495

Gerne hör' ich dich an, die holden Reden erzeugen

Wohl wird mancher daher die blaue Woge durchschneiden, Schauen das herrliche Mal und zu den Ruderern sprechen: Hier liegt keineswegs der Achaier Geringster bestattet, Denen zurück den Weg der Moiren Strenge versagt hat; sos Denn nicht wenige trugen den thürmenden Hügel zusammen.

Nein! so rebet er nicht, versette heftig die Göttin: Sehet! ruft er entzückt, von fern den Gipfel erblickend, Dort ist das herrliche Mal des einzigen großen Peliden, Den fo frühe ber Erbe ber Moiren Willfür entriffen. 510 Denn das fag' ich dir an, ein wahrheitsliebender Seher, Dem jetzt augenblicks das Rünftige Götter enthüllen: Weit von Okeanos Strom, wo die Roffe Helios herführt, Über den Scheitel fie lenkend, bis hin wo er Abends hinabsteigt, Ja, so weit nur der Tag und die Nacht reicht, siehe, verbreitet 515 Sich bein herrlicher Ruhm und alle Völker verehren Deine treffende Wahl des kurzen rühmlichen Lebens. Röstliches haft du erwählt. Wer jung die Erde verlaffen, Wandelt auch ewig jung im Reiche Persephoneia's, Ewig erscheint er jung den Künftigen, ewig ersehnet. 520 Stirbt mein Vater bereinst, der graue reifige Nestor, Wer beklagt ihn alsbann? und selbst von dem Auge des Sohnes Wälzet die Thräne fich kaum, die gelinde. Böllig vollendet Liegt der ruhende Greis, der Sterblichen herrliches Mufter. Aber der Jüngling fallend erregt unendliche Sehnsucht 525 Allen Rünftigen auf, und jedem stirbt er auf's neue, Der die rühmliche That mit rühmlichen Thaten gekrönt wünscht.

Gleich versetzte darauf einstimmende Reden Achilleus: Ja, so schätzet der Mensch das Leben, als heiliges Kleinod, Daß er jenen am meisten verehrt, der es trokig verschmähet. Manche Tugenden gibt's der hohen verständigen Weisheit, 530 Manche der Treu' und der Pflicht und der alles umfassenden Liebe;

Aber keine wird so verehrt von sämmtlichen Menschen Als der sestere Sinn, der, statt dem Tode zu weichen, Selbst der Keren Gewalt zum Streite muthig heranruft. Auch ehrwürdig sogar erscheinet künft'gen Geschlechtern Jener, der nahe bedrängt von Schand' und Jammer, entschlossen

535

Selber die Schärfe des Erzes zum zarten Leibe gewendet. Wider Willen folgt ihm der Ruhm; aus der Hand der Verzweiflung

Nimmt er den herrlichen Kranz des unverwelklichen Sieges.

Also sprach er, doch ihm erwiderte Pallas Athene: 540 Schickliches haft du gesprochen, denn so begegnet's den Menschen. Selbst den Geringsten erhebt der Todesgefahren Verachtung. Herrlich steht in der Schlacht ein Anecht an des Königes Seite. Selbst des häuslichen Weibes Ruhm verbreitet die Erde. Immer noch wird Alestis, die stille Gattin, genennet 545 Unter den Helden, die sich für ihren Admetos dahingab. Aber keinem steht ein herrlicher größeres Loos vor, Ms dem, welcher im Streit unzähliger Männer der erfte Ohne Frage gilt, die hier, achaiischer Abkunft Ober heimische Phrygen, unendliche Kämpfe durchstreiten. 550 Mnemosyne wird eh' mit ihren herrlichen Töchtern Jener Schlachten vergessen, der ersten göttlichen Kämpfe, Die dem Kroniden das Reich befestigten, wo sich die Erde, Bo sich himmel und Meer bewegten in flammendem Antheil, Eh' die Erinnrung verlöschen der argonautischen Rühnheit, Und Herkulischer Kraft nicht mehr die Erde gedenken, Ms daß dieses Gefild und diese Rufte nicht sollten

Ründen hinfort zehnjährigen Kampf und die Sipfel der Thaten.
Und dir war es bestimmt, in diesem herrlichen Kriege,
560 Der ganz Hellas erregt und seine rüstigen Streiter
Über das Meer getrieben, so wie die letzten Barbaren,
Bundesgenossen der Troer, hieher zum Kampse gesordert,
Immer der erste genannt zu sein, als Führer der Völker.
Wo sich nun künstig der Kranz der ruhigen Männer versammelt
565 Und den Sänger vernimmt, in sicherem Hasen gelandet,
Ruhend auf gehauenem Stein von der Arbeit des Ruders
Und vom schrecklichen Kamps mit unbezwinglichen Wellen;
Auch am heiligen Fest um den herrlichen Tempel gelagert
Zeus des Olympiers, oder des fernetressenden Phödos,
570 Wenn der rühmliche Preis den glücklichen Siegern ertheilt
ward:

Immer wird bein Name zuerst von den Lippen des Sängers Fließen, wenn er voran des Gottes preisend erwähnte. Allen erhebst du das Herz, als gegenwärtig, und allen Tapsern verschwindet der Ruhm sich auf dich Einen vereinend.

Drauf mit ernstem Blick versetzte lebhaft Achilleus:
Dieses redest du bieder und wohl, ein verständiger Jüngling.
Denn zwar reizt es den Mann zu sehn die drängende Menge
Seinetwegen versammelt, im Leben, gierig des Schauens,
Und so freut es ihn auch den holden Sänger zu denken,
seo Der des Gesanges Aranz mit seinem Namen verslechtet;
Aber reizender ist's sich nahverwandter Gesinnung
Edeler Männer zu freun, im Leben so auch im Tode.
Denn mir ward auf der Erde nichts Köstlichers jemals gegeben,
Als wenn mir Ajax die Hand, der Telamonier, schüttelt,
ses Abends, nach geendigter Schlacht und gewaltiger Mühe,
Sich des Sieges erfreuend und niedergemordeter Feinde.
Wahrlich, das kurze Leben, es wäre dem Menschen zu gönnen

Daß er es froh vollbrächte, vom Morgen bis an den Abend Unter der Halle sitzend und Speise die Fülle genießend, Auch dazu den stärkenden Wein, den Sorgenbezwinger, 590 Wenn der Sänger indeß Vergangnes und Künftiges brächte. Aber ihm ward so wohl nicht jenes Tages beschieden, Da Aronion erzürnt dem Nugen Japetiden, Und Pandorens Gebild Hephaistos dem König geschaffen; Damals war beschlossen der unvermeidliche Jammer 595 Allen sterblichen Menschen, die je die Erde bewohnen, Denen Helios nur zu trüglichen Hossnungen leuchtet, Trügend selbst durch himmlischen Glanz und erquickende Strahlen.

Denn im Busen des Menschen ist stets des unendlichen Habers Quelle zu fließen geneigt, des ruhigsten Hauses Verderber. Neid und Herrschsucht und Wunsch des unbedingten Besitzes Weit vertheileten Guts, der Heerden, so wie des Weibes, Die ihm göttlich scheinend gefährlichen Jammer in's Haus bringt.

Und wo rastet der Mensch von Müh' und gewaltigem Streben, Der die Meere besährt im hohlen Schisse? die Erde, 605 Kräftigen Stieren solgend, mit schicklicher Furche durchziehet? Überall sind Sesahren ihm nah, und Tyche, der Moiren Ülteste, reget den Boden der Erde so gut als das Meer auf. Also sag' ich dir dieß: der Slücklichste denke zum Streite Immer gerüstet zu sein, und jeder gleiche dem Krieger, 610 Der von Helios Blick zu scheiden immer bereit ist.

Lächelnd versetzte darauf die Göttin Pallas Athene: Laß dieß alles uns nun beseitigen! Jegliche Rede, Wie sie auch weise sei, der erdegeborenen Menschen Löset die Räthsel nicht der undurchdringlichen Zukunft.

Sis Darum gedent' ich besser des Zwecks, warum ich gekommen, Dich zu fragen, ob du vielleicht mir irgend gebötest, Dir sogleich zu besorgen das Nöthige, wie auch den Deinen.

Und mit heiterem Ernst versetzte der große Pelide:

200 Wohl erinnerst du mich, der Weisere, was es bedürfe.

Wich zwar reizet der Hunger nicht mehr, noch der Turst, noch

ein andres

Erdegebornes Verlangen zur Feier fröhlicher Stunden;
Aber diesen ist nicht, den treu arbeitenden Männern,
In der Mühe selbst der Mühe Labung gegeben.

525 Forderst du auf der Deinigen Kraft, so mußt du sie stärken

Wit den Saben der Ceres, die alles Nährende spendet.

Darum eile hinab, mein Freund, und sende des Brotes

Und des Weines genug, damit wir fördern die Arbeit.

Und am Abende soll der Seruch willsommenen Fleisches

630 Euch entgegendampsen, das erst geschlachtet dahin siel.

Also sprach er laut; die Seinen hörten die Worte,

Lächelnd unter einander, erquickt vom Schweiße ber Arbeit.

Aber hinab stieg Pallas, die göttliche, sliegenden Schrittes Und erreichte sogleich der Myrmidonen Gezelte, ess Unten am Fuße des Hügels, die rechte Seite des Lagers Treu bewachend; es siel dieß Loos dem hohen Achilleus. Gleich erregte die Göttin die stets vorsichtigen Männer, Welche die goldene Frucht der Erde reichlich bewahrend Sie dem streitenden Mann zu reichen immer bereit sind. e40 Diese nun rief sie an und sprach die gebietenden Worte: Auf! was säumet ihr nun des Brotes willsommene Rahrung Und des Weines hinauf den Schwerbemühten zu bringen! Die nicht heut am Gezelt in frohem Geschwäße versammelt Sizen, das Feuer schürend sich tägliche Nahrung bereiten. Auf! ihr Faulen, schaffet sogleich den thätigen Männern 645 Was der Magen bedarf; denn allzuoft nur verkürzt ihr Streitendem Volke den schuldigen Lohn verheißener Nahrung. Aber, mich dünkt, euch soll des Herrschenden Zorn noch ereilen, Der den Krieger nicht her um euretwillen geführt hat. Also sprach sie, und jene gehorchten, verdrossenes Herzens, 650 Eilend und schafften die Fülle heraus, die Mäuler beladend.

# Panbora.

Ein Festspiel.

Erfter Aufzug.

## Personen.

•

Prometheus, Japetiben. Epimetheus, Phileros, Prometheus Sohn. Elpore, Spimetheus Töchter. Epimeleia, €oŝ. Pandora, Epimetheus Gattin. Dämonen. Belios. Schmiebe. Birten. Feldbauende. Rrieger. Gewerbsleute. Winger. Fischer.

#### Der Schauplas

wird im großen Stil nach Pouffinischer Weise gebacht.

#### Seite bes Prometheus.

Ju ber Linken bes Zuschauers Fels und Gebirg, aus bessen 5 mächtigen Bänken und Massen natürliche und künstliche Höhlen neben und über einander gebildet sind, mit mannichfaltigen Pfaden und Steigen, welche sie verbinden. Einige dieser Höhlen sind wieder mit Felsstücken zugesetzt, andere mit Thoren und Gattern verschlossen, alles roh und derb. Hier und da sieht man etwas regelmäßig Gemauertes, vorzüglich Unterstützung und künstliche Verbindung der Massen bezweckend, auch schon bequemere Wohnungen andeutend, doch ohne alle Symmetrie. Rankengewächse hangen herab; einzelne Büsche zeigen sich auf den Absätzen; höher hinauf verdichtet sich das Gesträuch, dis sich das Ganze in einen waldigen Gipfel endigt.

#### Seite bes Epimetheus.

Gegenüber zur Rechten ein ernstes Holzgebäude nach ältester Art und Construction, mit Säulen von Baumstämmen, und kaum gekanteten Gebälken und Gesimsen. In der Borhalle sieht man weine Ruhestätte mit Fellen und Teppichen. Neben dem Hauptgebäude, gegen den Hintergrund, kleinere ähnliche Wohnungen mit vielsachen Anstalten von trockenen Mauern, Planken und Hecken, welche auf Befriedigung verschiedener Besitzthümer deuten; bahinter die Gipfel von Fruchtbäumen, Anzeigen wohlbestellter Gärten. Weiterhin mehrere Gebäude im gleichen Sinne.

Im Hintergrunde mannichfaltige Flächen, Hügel, Büsche und Haine; ein Fluß, der mit Fällen und Krümmungen nach einer Seebucht sließt, die zunächst von steilen Felsen begränzt 5 wird. Der Weereshorizont, über den sich Inseln erheben, schließt das Ganze.

## Nacht.

## Epimetheus (aus der Mitte der Landschaft hervortretend).

Kindheit und Jugend, allzuglücklich preis' ich sie! Daß nach durchstürmter durchgenoff'ner Tageslust Behender Schlummer allgewaltig sie ergreift, Und, jede Spur vertilgend kräft'ger Gegenwart, 5 Vergangnes, Träume bilbend, mischt Zukunftigem. Ein solch Behagen, ferne bleibt's dem Alten, mir. Nicht sondert mir entschieden Tag und Nacht sich ab, Und meines Namens altes Unheil trag' ich fort: Denn Epimetheus nannten mich die Zeugenden, 10 Vergangnem nachzufinnen, Raschgeschehenes Burudjuführen, mühfamen Gebankenspiels, Zum trüben Reich gestalten=mischender Möglichkeit. So bittre Mühe war bem Jüngling auferlegt, Daß ungedulbig in das Leben hingewandt 15 Ich unbedachtsam Gegenwärtiges ergriff, Und neuer Sorge neubelastende Qual erwarb. So flohst du, traft'ge Zeit der Jugend, mir dahin, Abwechselnd immer, immer wechselnd mir zum Trost, Von Fülle zum Entbehren, von Entzücken zu Berdruß. 20 Berzweiflung floh vor wonniglichem Gautelwahn,

Ein tiefer Schlaf erquickte mich von Glück und Noth; Nun aber, nächtig immer schleichend wach umber, Bedaur' ich meiner Schlafenden zu kurzes Glück, Des Hahnes Krähen fürchtend, wie des Morgensterns Voreilig Blinken. Besser blieb' es immer Nacht! Sewaltsam schüttle Helios die Lockengluth; Doch Menschenpfade zu erhellen sind sie nicht.

25

**3**0

35

Was aber hör' ich? Knarrend öffnen sich so früh Des Bruders Thore. Wacht er schon, der Thätige? Voll Ungeduld zu wirken, zündet er schon die Sluth Auf hohlem Herdraum werkaufregend wieder an? Und ruft zu mächt'ger Arbeitslust die rußige, Mit Suß und Schlag Erz auszubilden kräft'ge Schaar? Nicht so! Ein eilend leiser Tritt bewegt sich her, Mit frohem Tonmaß herzerhebenden Gesangs.

#### Phileros.

(Von der Seite des Prometheus her.)

Zu freieren Lüften hinaus, nur hinaus!
Wie drängen mich Mauern! wie ängstet das Haus!
Wie sollen mir Felle des Lagers genügen?
Geläng' es, ein Feuer in Träume zu wiegen?
Nicht Ruhe nicht Rast
Den Liebenden faßt.
Was hilft es, und neiget das Haupt auch sich nieder,
Und sinken ohnmächtig ermüdete Glieder;
Das Herz es ist munter, es regt sich, es wacht,
Es lebt den lebendigsten Tag in der Nacht!

Alle blinken die Sterne mit zitterndem Schein, Alle laden zu Freuden der Liebe mich ein, Zu suchen, zu wandeln den duftigen Gang, Wo gestern die Liebste mir wandelt' und sang, Wo sie stand, wo sie saß, wo mit blühenden Bogen Beblümete Himmel sich über uns zogen, Und um uns und an uns so drängend und voll Die Erde von nickenden Blumen erquoll. O dort nur, o dort!

55 Ist zum Ruhen der Ort!

Epimetheus.

Wie tonet mir ein macht'ger Hymnus durch die Racht!

Phileros.

Wen treff' ich schon, wen treff' ich noch den Wachenden?

Epimetheus.

Phileros, bift bu es? Deine Stimme scheint es mir.

Phileros.

Ich bin es, Oheim! aber halte mich nicht auf.

Epimetheus.

so Wo eilst du hin, du morgendlicher Jüngling du?

Phileros.

Wohin mich nicht bem Alten zu begleiten ziemt.

Epimetheus.

Des Jünglings Pfade, zu errathen find fie leicht.

Phileros.

So laß mich los und frage mir nicht weiter nach.

Epimetheus.

Vertraue mir! Der Liebende bedarf des Raths.

Phileros.

65 Zum Rathe bleibt nicht, zum Vertrauen bleibt nicht Raum.

Epimetheus.

So nenne mir ben Namen beines holben Glück.

Phileros.

Verborgen ift ihr Name wie der Eltern mir.

Epimetheus.

Auch Unbekannte zu beschädigen bringet Weh.

Phileros.

Des Ganges heitre Schritte, Guter, trübe nicht.

Epimetheus.

70

75

80

85

Daß du in's Ungluck rennest, fürcht' ich nur zu sehr.

Phileros.

Phileros, nur dahin zum bedufteten Garten! Da magst du die Fülle der Liebe dir erwarten, Wenn Cos, die Blöde, mit glühendem Schein Die Teppiche röthet am heiligen Schrein, Und hinter dem Teppich das Liebchen hervor, Mit rötheren Wangen, nach Helios Thor, Nach Gärten und Feldern mit Sehnsucht hinaus Die Blicke versendet und spähet mich aus. So wie ich zu dir,

So strebst du zu mir!

(Ab nach ber rechten Seite bes Zuschauers.)

#### Epimetheus.

Fahr' hin, Beglückter, Hochgesegneter! dahin! Und wärst du nur den kurzen Weg zu ihr beglückt, Doch zu beneiden! Schlägt dir nicht des Menschenheils Erwünschte Stunde? zöge sie auch schnell vorbei.

So war auch mir! So freudig hüpfte mir das Herz, Als mir Pandora nieder vom Olympos kam. Allschönst und allbegabtest regte sie sich hehr Dem Staunenden entgegen, forschend holden Blicks,

- Db ich, bem ftrengen Bruder gleich, wegwiese sie. 90 Doch nur zu mächtig war mir schon das Herz erregt, Die holbe Braut empfing ich mit berauschtem Sinn. Sobann geheimnifreicher Mitgift naht' ich mich, Des irbenen Gefäßes hoher Wohlgestalt. Verschlossen stand's. Die Schöne freundlich trat hinzu, 95 Zerbrach das Götterfiegel, hub den Deckel ab. Da schwoll gedrängt ein leichter Dampf aus ihm hervor, Als wollt' ein Weihrauch banken den Uraniern, Und fröhlich fuhr ein Sternblit aus dem Dampf heraus, Sogleich ein andrer; andre folgten heftig nach. 100 Da blickt' ich auf, und auf der Wolke schwebten schon Im Gaukeln lieblich Götterbilder, buntgedrängt; Pandora zeigt' und nannte mir die Schwebenden: Dort fiehst du, sprach fie, glanzet Liebesglud empor! Wie? rief ich, droben schwebt es? Hab' ich's doch in dir! 105 Daneben zieht, so sprach sie fort, Schmucklustiges Des Vollgewandes wellenhafte Schleppe nach. Doch höher steigt, bedächtig ernsten Herrscherblicks, Ein immer vorwärts bringendes Gewaltgebild. Dagegen, gunfterregend strebt, mit Freundlichkeit 110 Sich selbst gefallend, subringlich, regen Blicks, Ein artig Bild, bein Auge suchend, emfig her. Roch andre schmelzen treifend in einander hin, Dem Rauch gehorchend, wie er hin und wieder wogt,
- Da rief ich auß: Vergebens glänzt ein Sternenheer, Vergebens rauch=gebildet wünschenswerther Trug! Du trügst mich nicht, Pandora, mir die Einzige! Kein andres Glück verlang' ich, weder wirkliches Noch vorgespiegeltes im Luftwahn. Bleibe mein!

Doch alle pflichtig, beiner Tage Lust zu sein.

.

120

125

130

135

140

145

Indessen hatte sich das frische Menschenchor, Das Chor der Neulinge, versammelt mir zum Fest. Sie starrten froh die muntern Luftgeburten an, Und drangen zu und haschten. Aber slüchtiger Und irdisch ausgestreckten Händen unerreich= bar jene, steigend jetzt empor und jetzt gesenkt, Die Menge täuschten stets sie, die versolgende. Ich aber zuversichtlich trat zur Gattin schnell Und eignete das gottgesandte Wonnebild Mit starken Armen meiner lieberfüllten Brust. Auf ewig schuf da holde Liebesfülle mir Zur süßen Lebensfabel jenen Augenblick.

> (Er begibt sich nach bem Lager in der Vorhalle und besteigt es.)

Jener Kranz, Pandorens Loden Eingedrückt von Götterhänden, Wie er ihre Stirn umschattet, Ihrer Augen Gluth gedämpfet, Schwebt mir noch vor Seel' und Sinnen, Schwebt, da sie sich längst entzogen, Wie ein Sternbild über mir.

Doch er hält nicht mehr zusammen; Er zersließt, zerfällt und streuet Über alle frischen Fluren Reichlich seine Gaben aus.

#### (Schlummernd.)

O wie gerne bänd' ich wieder Diesen Kranz! Wie gern verknüpft' ich, Wär's zum Kranze, wär's zum Strauße, Flora = Cypris, deine Gaben! Doch mir bleiben Kranz und Sträuße Richt beisammen. Alles lös't sich. Einzeln schafft sich Blum' und Blume Durch das Grüne Raum und Platz. Pflückend geh' ich und verliere Das Gepflücke. Schnell entschwindet's. Rose, brech' ich beine Schöne, Lilie, du bist schon dahin!

(Er entschäft.)

150

Prometheus

(eine Facel in ber Hanb).

In Vaterhänden aufgeschwungen, kündest du
Tag vor dem Tage! Göttlich werde du verehrt.
Denn aller Fleiß, der männlich schätzenswertheste,
Ist morgendlich; nur er gewährt dem ganzen Tag
160 Nahrung, Behagen, müder Stunden Bollgenuß.
Deßwegen ich der Abendasche heil'gen Schatz
Entblößend früh zu neuem Gluthtrieb aufgesacht,
Borleuchtend meinem wackern arbeitstreuen Volk.
So rus' ich laut euch Erzgewält'ger nun hervor.
165 Erhebt die starten Arme leicht, daß tactbewegt
Ein kräft'ger Hämmerchortanz, laut erschallend, rasch
Uns das Geschmolzne vielsach strecke zum Gebrauch.
(Mehrere Höhlen eröffnen sich, mehrere Feuer sangen an zu brennen.)

Schmiebe.

Zündet das Feuer an! Feuer ift oben an. Höchstes er hat's gethan, Der es geraubt.

Goethes Berte. 50 8b.

170

Wer es entzündete, Sich es verbündete, Schmiedete, ründete Kronen dem Haupt.

Waffer es fließe nur! Fließet es von Natur Felsenab durch die Flur, Zieht es auf seine Spur Menschen und Vieh. Fische sie wimmeln da, Vögel sie himmeln da, Ihr' ist die Fluth. Die unbeständige Stürmisch lebendige, Daß der Verständige Manchmal sie bändige,

Finden wir gut.

Erbe sie steht so sest! Wie sie sich quälen läßt! Wie man sie scharrt und plackt! Wie man sie rist und hackt! Da soll's heraus. Furchen und Striemen ziehn Ihr auf den Rücken hin Knechte mit Schweißbemühn; Und wo nicht Blumen blühn, Schilt man sie aus.

Ströme du, Luft und Licht, Weg mir vom Angesicht! Schürst du das Feuer nicht, Bist du nichts werth. 175

180

185

190

195

Strömst du zum Herd herein, Sollst du willsommen sein, Wie sich's gehört. Dring' nur herein in's Haus; Willst du hernach hinaus, Bist du verzehrt.

205

210

215

Rasch nur zum Werk gethan! Feuer nun slammt's heran, Feuer schlägt oben an; Sieht's doch der Vater an, Der es geraubt. Der es entzündete, Sich es verbündete, Schmiedete, ründete Kronen dem Haupt.

#### Prometheus.

Des thät'gen Manns Behagen sei Parteilichkeit.
Drum freut es mich, daß, andrer Elemente Werth
220 Berkennend, ihr daß Feuer über alles preis't.
Die ihr hereinwärts auf den Amboß blickend wirkt
Und hartes Erz nach eurem Sinne zwingend formt,
Euch rettet' ich, als mein verlorenes Geschlecht
Bewegtem Rauchgebilde nach, mit trunknem Blick,
225 Mit offnem Arm, sich stürzte, zu erreichen daß,
Was unerreichbar ist, und, wär's erreichbar auch,
Nicht nütt noch frommt; ihr aber seid die Nüßenden.
Wildstarre Felsen widerstehn euch keineswegß;
Dort stürzt von euren Hebeln Erzgebirg herab,
230 Geschmolzen sließt's, zum Werkzeug umgebildet nun,
Bur Doppelfaust. Verhundertfältigt ist die Kraft.

Seschwungne Hämmer dichten, Zange fasset klug;
So, eigne Kraft und Bruderkräfte mehret ihr,
Werkthätig, weisekräftig, in's Unendliche.
Was Macht entworfen, Feinheit ausgesonnen, sei's Durch euer Wirken über sich hinausgeführt.
Drum bleibt am Tagwerk vollbewußt und freigemuth:
Denn eurer Nachgebornen Schaar sie nahet schon,
Gesertigtes begehrend, Seltnem huldigend.

#### Birten.

Ziehet den Berg hinauf, Folget der Flüsse Lauf! Wie sich der Fels beblüht, Wie sich die Weide zieht, Treibet gemach!

Überall findet's was, Kräuter und thauig Naß; Wandelt und sieht sich um, Trippelt, genießet stumm, Was es bedarf.

#### Erster Birt

(zu ben Schmieben).

Mächtige Brüber hier,
Stattet uns auß!
Reichet der Klingen mir
Schärfste heraus.
Syrinz muß leiden!
Rohr einzuschneiden
Gebt mir die feinsten gleich!
Zart sei der Ton.

**25**0

235

240

245

Preisend und lobend euch Ziehn wir davon.

Zweiter Hirt (zum Schmiebe).

260

Haft du wohl Weichlinge Freundlich versorgt, Haben noch oben drein Sie dir es abgeborgt. Reich' uns des Erzes Araft Spizig, nach hinten breit, Daß wir es schnüren sest An unsrer Stäbe Schaft.

265

Dem Wolf begegnen wir, Menschen, mißwilligen; Denn selbst die Billigen Sehn es nicht gern, Wenn man sich was vermißt; Doch nah und fern Läßt man sich ein, Und wer kein Krieger ist, Soll auch kein Hirte sein.

270

275

Dritter Hirt (zum Schmiebe).

Wer will ein Hirte sein, Lange Zeit er hat; Zähl' er die Stern' im Schein, Blas' er auf dem Blatt. Blätter gibt uns der Baum, Kohre gibt uns das Moor;

285

290

300

Rünstlicher Schmiedegesell, Reich' uns was anders vor! Reich' uns ein ehern Rohr, Zierlich zum Mund gespist, Blätterzart angeschlist: Lauter als Menschensang Schallet es weit; Mädchen im Lande breit Hören den Klang.

(Die Hirten vertheilen fich unter Mufit und Gesang in der Gegenb.)

### Prometheus.

Entwandelt friedlich! Friede sindend geht ihr nicht.
Denn solches Loos dem Menschen wie den Thieren ward,
Nach deren Urbild ich mir bess'res bildete,
Daß eins dem andern, einzeln oder auch geschaart,
Sich widersett, sich hassend an einander drängt,
Bis eins dem andern Übermacht bethätigte.
Drum saßt euch wacker! Eines Vaters Kinder ihr.
Wer salle? stehe? kann ihm wenig Sorge sein.

Ihm ruht zu Hause vielgewaltiger ein Stamm, Der stets fernauß= und weit und breit umhergefinnt. Zu enge wohnt er auf einander dichtgedrängt. Nun ziehn sie aus und alle Welt verdrängen sie. Gesegnet sei des wilden Abschieds Augenblick!

Drum, Schmiede! Freunde! Nur zu Waffen legt mir's an, 303 Das andre lassend, was der sinnig Ackernde, Was sonst der Fischer von euch fordern möchte heut. Nur Waffen schafft! Geschaffen habt ihr alles dann, Auch derbster Söhne übermäß'gen Vollgenuß. 310 Jetzt erst, ihr mühsam sinsterstündig Strebenden, Für euch ein Ruhmahl! Denn wer Nachts arbeitete, Genieße, wenn die andern früh zur Mühe gehn.

(Dem schlafenden Spimetheus sich nähernb.) Du aber, einz'ger Mitgeborner, ruhst du hier? Nachtwandler, Sorgenvoller, Schwerbedenklicher. 315 Du dauerst mich und doch belob' ich dein Geschick. Zu dulden ist! Sei's thätig oder leidend auch. (Ab.)

Schmiebe.

Der es entzündete, Sich es verbündete, Schmiedete, ründete Kronen dem Haupt.

(Sie verlieren fich in ben Gewölben, die fich schließen.)

Epimetheus (in offner Halle schlafenb).

Elpore

(ben Morgenstern auf dem Haupte, in luftigem Gewand steigt hinter bem Hügel herauf).

Epimetheus (traumenb).

Ich seh' Gestirne kommen dichtgedrängt! Ein Stern sür viele, herrlich glänzet er! Was steiget hinter ihm so hold empor? Welch liebes Haupt bekrönt, beleuchtet er? 325 Nicht unbekannt bewegt sie sich herauf Die schlanke, holde, niedliche Gestalt. Bist du's, Elpore?

Elpore (von fern).

Theurer Bater, ja!

Die Stirne dir zu kühlen weh' ich her!

Epimetheus.

Tritt näher, komm!

Elpore.

Das ift mir nicht erlaubt.

Epimetheus.

Rur näher!

Elpore (nahend).

So benn?

Epimetheus.

So! noch näher!

Elpore (ganz nah).

©D Š

330

Epimetheus.

Ich kenne dich nicht mehr.

Elpore.

Das dacht' ich wohl.

(Wegtretenb.)

Nun aber?

Epimetheus.

Ja du bist's, geliebtes Mädchen!

Das beine Mutter scheibend mir entriß.

Wo bliebst du? Komm zu beinem alten Vater.

Elpore (herzutretenb).

Ich komme, Vater; doch es fruchtet nicht.

335

Epimetheus.

Welch lieblich Kind besucht mich in der Rähe?

Elpore.

Die du verkennft und kennft, die Tochter ift's.

Epimetheus.

So tomm in meinen Arm!

Elpore.

Bin nicht zu fassen.

Epimetheus.

So kuffe mich!

Elpore (zu seinen Haupten). Ich füsse beine Stirn

340 Mit leichter Lippe.

(Sich entfernend.) Fort schon bin ich, fort!

Epimetheus.

Wohin? wohin?

Elpore.

Nach Liebenden zu bliden.

Epimetheus.

Warum nach benen? Die bedürfen's nicht.

Elpore.

Ach wohl bedürfen sie's und niemand mehr.

Epimetheus.

So sage mir benn zu!

Elpore.

Und was benn? was?

Epimetheus.

245 Der Liebe Glück, Pandorens Wieberkehr.

Elpore.

Unmöglichs zu versprechen ziemt mir wohl.

Epimetheus.

Und sie wird wieder kommen?

Elpore.

Ja doch! ja!

(Zu ben Zuschauern.)
Sute Menschen! so ein zartes,
Ein mitfühlend Herz, die Götter Legten's in den jungen Busen; Was ihr wollet, was ihr wünschet Nimmer kann ich's euch versagen, Und von mir, dem guten Mädchen, Hört ihr weiter nichts als Ja.

Ach! die anderen Dämonen, Ungemüthlich, ungefällig, Kreischen immerfort dazwischen Schadenfroh ein hartes Nein.

Doch der Morgenlüfte Wehen Mit dem Krähn des Hahns vernehm' ich! Eilen muß die Morgendliche, Eilen zu Erwachenden. Doch so kann ich euch nicht lassen. Wer will noch was Liebes hören? Wer von euch bedarf ein Ja?

Welch ein Tosen! welch ein Wühlen! Ist's der Morgenwelle Brausen? Schnaubst du, hinter goldnen Thoren, Roßgespann des Helios? Nein! mir wogt die Menge murmelnd, Wildbewegte Wünsche stürzen Aus den überdrängten Herzen, Wälzen sich zu mir empor. **3**50

355

**36**0

365

Ach! was wollt ihr von der Zarten? Ihr Unruh'gen, Übermüth'gen! Reichthum wollt ihr, Macht und Ehre, Slanz und Herrlichkeit? Das Mädchen Kann euch solches nicht verleihen; Ihre Saben, ihre Tone, Alle sind sie mädchenhaft.

Wollt ihr Macht? Der Mächt'ge hat sie. Wollt ihr Reichthum? Zugegriffen! Glanz? Behängt euch! Einfluß? Schleicht nur! Hoffe niemand solche Süter; Wer sie will, ergreife sie.

Stille wird's! Doch hör' ich beutlich, Leif' ist mein Gehör, ein seufzend Lispeln! Still! ein lispelnd Seufzen! O! das ist der Liebe Ton. Wende dich zu mir, Geliebter! Schau' in mir der Süßen, Treuen Wonnevolles Ebenbild. Frage mich, wie du sie fragest, Wenn sie vor dir steht und lächelt, Und die sonst geschlossene Lippe Dir bekennen mag und darf.

"Wird sie lieben?" Ja! "Und mich?" Ja!
"Mein sein?" Ja! "Und bleiben?" Ja doch!
"Werden wir uns wieder sinden?"
Ja gewiß! "Treu wieder sinden?
Nimmer scheiden?" Ja doch! ja!
(Sie verhüllt sich und verschwindet; als Echo wiederholend:)
Ja doch! ja!

400

375

380

385

390

395

Epimetheus

(erwachenb).

Wie süß, v Traumwelt, schöne! lösest du dich ab! (Durchbringendes Angstgeschrei eines Weibes vom Garten her.)

Epimetheu &

(aufspringenb).

Entsetzlich stürzt Erwachenben sich Jammer zu! (Wieberholtes Geschrei.)

Weiblich Geschrei! Sie flüchtet! Näher! Nahe schon.

Epimele ia

405

(innerhalb bes Gartens unmittelbar am Jaun). Ai! Ai! Weh! Weh mir! Weh! Weh! Ai! Ai mir! Weh!

Epimetheus.

Epimeleia's Tone! hart am Gartenrand.

Epimeleia

(ben Zaun haftig überfteigenb).

Weh! Mord und Tod! Weh Mörder! Ai! Ai! Hülfe mir!

Phileros

(nachspringenb).

Vergebens! Gleich ergreif' ich bein geflochtnes Haar.

Epimeleia

Im Nacken, weh! den Hauch des Mörders fühl' ich schon. 410 Phileros.

Verruchte! Fühl' im Naden gleich bas scharfe Beil!

Epimetheus.

Her! Schuldig, Tochter, oder schuldlos rett' ich bich.

Epimeleia

(an seiner linken Seite nieberfinkenb).

O Vater du! Ist doch ein Vater stets ein Gott!

.

Epimetheus.

Und wer, verwegen, stürmt aus dem Bezirk dich her?

Phileros

(zu Epimetheus Rechten).

415 Beschütze nicht des frechsten Weibs verworfnes Haupt!

Epimetheu &

(fie mit bem Mantel bebedenb).

Sie schütz' ich, Mörder, gegen dich und jeglichen.

Phileros

(nach Epimetheus Linken um ihn herumtretend). Ich treffe sie auch unter dieses Mantels Nacht.

Epimeleia

(sich vor dem Vater her nach der rechten Seite zu werfend). Verloren, Vater, bin ich! O! Gewalt! Gewalt!

Phileros

(hinter Epimetheus sich zur Rechten wendend). Irrt auch die Schärse, irrend aber trifft sie doch! (Er verwundet Epimeleia im Nacken.)

Epimeleia.

420 Ai, ai! Weh, weh mir!

Epimetheu &

(abwehrenb).

Weh uns! Weh! Gewalt!

Phileros.

Gerigt nur! Weitre Seelenpforten öffn' ich gleich.

Epimeleia.

O Janimer! Jammer!

Epimetheus

(abwehrend).

Weh uns! Bilfe! Weh uns! Weh!

Prometheus (eilig hereintretenb).

Welch Mordgeschrei! Im friedlichen Bezirke tont's?

Epimetheus.

Bu Hülfe, Bruder! Armgewalt'ger, eile her!

Epimeleia.

425

430

435

440

Beflügle beine Schritte! Rettender, heran!

Phileros.

Vollende, Faust! und Rettung schmählich hinke nach.

Prometheus (bazwischentretenb).

Burück, Unsel'ger! thöricht Rasender, zurück! Phileros, bist du's? Unbänd'ger, dießmal halt' ich dich. (Er faßt ihn an.)

Phileros.

Laß, Bater, los! ich ehre beine Gegenwart.

Prometheus.

Abwesenheit des Vaters ehrt ein guter Sohn.
Ich halte dich! — An diesem Griff der starken Faust Empfinde, wie erst Übelthat den Menschen saßt, Und Übelthäter weise Macht sogleich ergreift. Hier morden? Unbewehrte? Geh zu Raub und Krieg! Hin, wo Gewalt Gesetz macht! Denn wo sich Gesetz, Wo Vaterwille sich Gewalt schuf, taugst du nicht. Hast jene Ketten nicht gesehn, die ehernen? Geschmiedet für des wilden Stieres Hörnerpaar, Mehr für den Ungebändigten des Männervolks. Sie sollen dir die Glieder lasten, klirrend hin Und wieder schlagen, deinem Gang Begleitungstact.

Doch was bedarf's der Ketten? Überwiesener! Gerichteter! Dort ragen Felsen weit hinaus, Nach Land und See, dort stürzen billig wir hinab 445 Den Tobenden, der, wie das Thier, das Element, Zum Gränzenlosen übermüthig rennend stürzt.

(Er läßt ihn fahren.)

Jett löf' ich dich. Hinaus mit dir in's Weite fort! Bereuen magst du ober dich bestrafen selbst.

#### Phileros.

So glaubest du, Vater, nun sei es gethan?

Mit starrer Gesetzlichkeit stürmst du mich an,

Und achtest für nichts die unendliche Macht,

Die mich, den Glücksel'gen, in's Elend gebracht.

455

460

465

Was liegt hier am Boden in blutender Qual? Es ist die Gebieterin die mir besahl. Die Hände sie ringen, die Arme sie bangen, Die Arme, die Hände sind's die mich umfangen. Was zitterst du, Lippe? Was dröhnest du, Brust? Verschwiegene Zeugen verräthrischer Lust. Verrätherisch ja! Was sie innig gereicht, Gewährt sie dem Zweiten — dem Dritten vielleicht.

Nun sage mir, Bater, wer gab der Gestalt Die einzige surchtbar entschiedne Gewalt? Wer führte sie still die verborgene Bahn Herab vom Olymp? Aus dem Hades heran? Weit eher entslöhst du dem ehrnen Geschick Als diesem durchbohrend verschlingenden Blick; Weit eher eindringender Keren Gesahr Als diesem gestochtnen geringelten Haar;

Weit eher der Wüste beweglichem Sand Als diesem umflatternden regen Gewand. (Epimetheus hat Epimeleia'n aufgehoben, führt sie tröstend umher, daß ihre Stellungen zu Phileros Worten passen.) Sag', ist es Pandora? Du sahst sie einmal, Den Vätern verderblich, den Söhnen zur Qual. Sie bildet' Hephaistos mit prunkendem Schein, Da webten die Götter Verderben hinein. Wie glänzt das Gefäß! O wie faßt es sich schlank! So bieten die Himmel berauschenden Trank. Was birgt wohl das Zaudern? Verwegene That; Das Lächeln, das Reigen, was birgt es? Verrath; Die heiligen Blick? Vernichtenden Scherz;

O! sag' mir, ich lüge! O sag', sie ist rein! Willsommner als Sinn soll der Wahnsinn mir sein. Vom Wahnsinn zum Sinne welch glücklicher Schritt! Vom Sinne zum Wahnsinn! wer litt was ich litt? Nun ist mir's bequem dein gestrenges Gebot, Ich eile zu scheiden, ich suche den Tod. Sie zog mir mein Leben in's ihre hinein, Ich habe nichts mehr um lebendig zu sein. (Ab.)

Prometheus (zu Epimeleia).

Bist du beschämt? Gestehst du wessen er dich zeiht?

Epimetheus.

Bestürzt gewahr' ich seltsam uns Begegnendes.

Epimeleia (zwischen beide tretend). Einig, unverrückt, zusammenwandernd Leuchten ewig sie herab die Sterne, Mondlicht überglänzet alle Höhen, Und im Laube rauschet Windesfächeln Und im Fächeln athmet Philomele, Athmet froh mit ihr der junge Busen Aufgeweckt vom holden Frühlingstraume. Ach! warum, ihr Götter, ist unendlich Alles, alles, endlich unser Slück nur!

495

500

505

510

515

520

Sternenglanz und Mondes Überschimmer, Schattentiefe, Wassersturz und Rauschen Sind unendlich, endlich unser Glück nur.

Lieblich, horch! zur feinen Doppellippe Hat ber hirte fich ein Blatt geschaffen, Und verbreitet früh schon durch die Auen Heitern Vorgesang mittägiger Beimchen. Doch der saitenreichen Leier Tone Anders faffen fie das Herz, man horchet, Und wer draußen wandle schon so frühe? Und wer braußen singe goldnen Saiten? Mädchen möcht' es wiffen, Mädchen öffnet Leis' den Schalter, lauscht am Klaff des Schalters. Und der Anabe merkt: da regt sich Eines! Wer? das möcht' er wiffen, lauert, spähet, So erspähen beibe fich einander, Beibe sehen fich in halber Helle. Und was man gesehn genau zu kennen, Und was man nun kennt sich zuzueignen Sehnt sich gleich das Herz, und Arme strecken, Arme schließen fich, ein beil'ger Bund ift, Jubelt nun das Herz, er ift geschloffen.

Ach! warum, ihr Götter, ist unendlich Alles, alles, endlich unser Glück nur! Goethes Werte. 50. Bd.

Sternenglanz, ein liebereich Betheuern, Mondenschimmer, liebevoll Vertrauen, Schattentiefe, Sehnsucht wahrer Liebe Sind unendlich, endlich unser Glück nur.

Bluten laß den Nacken! laß ihn, Vater! Blut, gerinnend, stillet leicht sich selber, Überlassen sich verharscht die Wunde; Aber Herzensblut, im Busen stockend, Wird es je sich wieder sließend regen? Wirst, erstarrtes Herz, du wieder schlagen?

Er entfloh! — Ihr Grausamen vertriebt ihn, Ich Verstoßne konnt' ihn, ach, nicht halten, Wie er schalt, mir fluchte, lästernd ras'te. Doch willkommen sei des Fluches Rasen: Denn so liebt' er mich, wie er mich schmähte, So durchglüht' ich ihn, wie er verwünschte. Ach! warum verkannt' er die Geliebte? Wird er leben, wieder sie zu kennen?

Angelehnt war ihm die Sartenpforte, Das gesteh' ich, warum sollt' ich's läugnen? — Unheil überwältigt Scham. — Ein Hirte Stößt die Thür an, stößt sie auf und forschend, Still verwegen, tritt er den Garten, Findet mich, die Harrende, ergreift mich, Und im Augenblick ergreift ihn jener Auf dem Fuß ihm folgend. Dieser läßt mich, Wehrt sich erst und flüchtet, bald verfolgt nun, Ob getroffen oder nicht? was weiß ich! Dann auf mich gewandt, mit Schäumen, Schelten, Dringt nun Phileros; ich stürze slüchtend über Blumen und Sesträuch, der Zaun hält Mich zulett, doch hebet mich befittigt Angst empor, ich bin im Freien, gleich drauf Stürzt auch er heran; das andre wißt ihr.

560

565

Theurer Bater! hat Epimeleia
Sorg' um dich getragen manche Tage;
Sorge trägt sie leider um sich selbst nun,
Und zur Sorge schleicht sich ein die Reue.
Cos wohl wird meine Wange röthen,
Nicht an seiner; Helios beleuchten
Schöne Pfade, die er nicht zurücktehrt.
Laßt mich gehn, ihr Bäter, mich verbergen,
Jürnet nicht der Armen, laßt sie weinen!
Uch! wie sühl' ich's! Ach! das schmerzt unendlich
Wohlerwordne Liebe zu vermissen.

(Mb.)

#### Prometheus.

Das Götterkind, die herrliche Sestalt, wer ist's? 570 Pandoren gleicht sie, schmeichelhafter scheint sie nur Und lieblicher; die Schönheit jener schreckte fast.

#### Epimetheus.

Pandorens Tochter, meine Tochter rühm' ich sie. Epimeleia nennen wir die Sinnende.

#### Prometheus.

Dein Baterglud warum verbargst bu, Bruder, mir's?

#### Epimetheus.

575 Entfremdet war dir mein Gemüth, o Trefflicher!

#### Prometheus.

Um jener willen die ich nicht empfing mit Gunft.

Epimetheus.

Die du hinweg gewiesen eignet' ich mir zu.

Prometheus.

In beinen Hort verbargst du jene Gefährliche?

Epimetheus.

Die himmlische! vermeibend herben Bruderzwift.

Prometheus.

Nicht lange wohl blieb wankelmüthig fie dir getreu?

Epimetheus.

580

585

Treu blieb ihr Bild; noch immer steht es gegen mir.

Prometheus.

Und peiniget in der Tochter dich zum zweiten Mal.

Epimetheus.

Die Schmerzen selbst um solch ein Kleinod find Genuß.

Prometheus.

Kleinobe schafft bem Manne täglich seine Fauft.

Epimetheus.

Unwürd'ge, schafft er nicht das höchste Gut dafür.

Prometheus.

Das höchste Sut? Mich dünken alle Süter gleich.

Epimetheus.

Mit nichten! Eines übertrifft. Befaß ich's boch!

Prometheus.

Ich rathe fast auf welchem Weg du irrend gehst.

Epimetheus.

Ich irre nicht! Die Schönheit führt auf rechte Bahn.

Prometheus.

590 In Fraun-Gestalt nur allzuleicht verführet sie.

Epimetheus.

Du formtest Frauen, keineswegs verführerisch.

Prometheus.

Doch formt' ich fie aus gärtrem Thon, die rohen selbst.

Epimetheus.

Den Mann vorausgebenkend, fie zur Dienerin.

Prometheus.

So werde Anecht, verschmäheft du die treue Magd.

Epimetheus.

595 Zu widersprechen meid' ich. Was in Herz und Sinn Sich eingeprägt, ich wiederhol's im Stillen gern. O göttliches Vermögen mir, Erinnerung! Du bringst das hehre frische Bild ganz wieder her.

Prometheus.

Die Hochgestalt aus altem Dunkel tritt auch mir; 600 Hephaisten selbst gelingt sie nicht zum zweiten Mal.

Epimetheus.

Auch du erwähnest solches Ursprungs Fabelwahn? Aus göttlich altem Kraftgeschlechte stammt sie her: Uranione, Heren gleich, und Schwester Zeus.

Prometheus.

Doch schmückt' Hephaistos wohlbebenkend reich sie aus; 605 Ein goldnes Hauptnetz flechtend erst mit kluger Hand, Die feinsten Drähte wirkend, strickend mannichfach.

#### Cpimetheus.

Dieß göttliche Gehäge nicht das Haar bezwang's, Das übervolle stropend braune krause Haar; Ein Büschel flammend warf sich von dem Scheitel auf.

#### Prometheus.

610

615

Drum schlang er Retten neben an, gediegene.

#### Epimetheus.

In Flechten glänzend schmiegte sich der Wunderwuchs, Der, freigegeben, schlangengleich die Ferse schlug.

## Prometheus.

Das Diadem, nur Aphroditen glänzt es so! Pyropisch, unbeschreiblich, seltsam leuchtet' es.

#### Epimetheus.

Mir blickt' es nur gesellig aus dem Aranz hervor Aufblühnder Blumen; Stirn und Braue hüllten sie, Die neidischen! Wie Kriegsgefährte den Schützen deckt Mit dem Schild, so sie der Augen treffende Pfeilgewalt.

# Prometheus.

Geknüpft mit Ketten=Bändern schaut' ich jenen Kranz, Der Schulter schmiegten sie zwißernd, glimmernd gern sich an. 620

# Epimetheus.

Des Ohres Perle schwankt mir vor dem Auge noch, Wie sich frei das Haupt anmuthiglich bewegete.

# Prometheus.

Gereihte Gaben Amphitritens trug der Hals. Dann vielgeblümten Kleides Feld, wie es wunderbar Mit frühlingsreichem bunten Schmuck die Brust umgab. 625

# Epimetheus.

An diese Brust mich Glücklichen hat fie gedrückt!

Prometheus.

Des Gürtels Runft war über alles lobenswerth.

Epimetheus.

Und diesen Gürtel hab' ich liebend aufgelös't!

Prometheus.

Dem Drachen, um den Arm geringelt, lernt' ich ab, 630 Wie starr Metall im Schlangenkreise sich dehnt und schließt.

Epimetheus.

Mit diesen Armen liebevoll umfing fie mich!

Prometheus.

Die Ringe schmudend verbreiterten die schlanke Sand.

Epimetheus.

Die mir so oft fich, herzerfreuend, hingestreckt!

Prometheus.

Und glich fie wohl Athenens Hand an Kunstgeschick?

Epimetheus.

635 Ich weiß es nicht; nur liebekosend kannt' ich sie.

Prometheus.

Athenens Webstuhl offenbart' ihr Oberkleid.

Epimetheus.

Wie's wellenschimmernd, wogenhaft ihr wallte nach.

Prometheus.

Der Saum verwirrte feffelnd auch ben schärfsten Blid.

Epimetheus.

Sie zog die Welt auf ihren Pfaden nach fich her.

Prometheus.

640 Gewundne Riefenblumen, Füllhorn jegliche.

Epimetheus.

Den reichen Relchen muthiges Gewild entquoll.

Prometheus.

Das Reh zu fliehen, es zu verfolgen sprang der Leu.

Epimetheus.

Wer säh' den Saum an, zeigte sich der Fuß im Schritt, Beweglich, wie die Hand, erwidernd Liebesdruck.

Prometheus.

Auch hier nicht müde schmückte nur der Künstler mehr: 645 Biegsame Sohlen, goldne, schrittbefördernde.

Epimetheus.

Beflügelte! Sie rührte kaum den Boden an.

Prometheus.

Gegliebert schnürten goldne Riemen schleifenhaft.

Epimetheus.

O! rufe mir nicht jene Hüllepracht hervor! Der Allbegabten wußt' ich nichts zu geben mehr, 650 Die Schönste, die Geschmückteste, die Meine war's! Ich gab mich selbst ihr, gab mich mir zum ersten Mal.

Prometheus.

Und leider so auf ewig dir entriß sie dich!

Epimetheus.

Und sie gehört auf ewig mir, die Herrliche!

Der Seligkeit Fülle die hab' ich empfunden! Die Schönheit besaß ich, sie hat mich gebunden; Im Frühlingsgefolge trat herrlich sie an. Sie erkannt' ich, sie ergriff ich, da war es gethan! Wie Nebel zerstiebte trübsinniger Wahn, Sie zog mich zur Erd' ab, zum himmel hinan.

660

Du suchest nach Worten sie würdig zu loben, Du willst sie erhöhen; sie wandelt schon oben. Vergleich' ihr das Beste; du hältst es für schlecht. Sie spricht, du besinnst dich; doch hat sie schon Recht. Du stemmst dich entgegen; sie gewinnt das Gesecht. Du schwankst ihr zu dienen, und bist schon ihr Knecht.

Das Gute, das Liebe, das mag sie erwidern. Was hilft hohes Ansehn? Sie wird es erniedern. Sie stellt sich an's Ziel hin, beslügelt den Lauf; Vertritt sie den Weg dir, gleich hält sie dich auf. Du willst ein Gebot thun, sie treibt dich hinauf, Gibst Reichthum und Weisheit und alles in den Kauf.

Sie steiget hernieder in tausend Gebilden, Sie schwebet auf Wassern, sie schreitet auf Gesilden, Nach heiligen Maßen erglänzt sie und schalt, Und einzig veredelt die Form den Gehalt, Verleiht ihm, verleiht sich die höchste Gewalt, Mir erschien sie in Jugend=, in Frauen=Gestalt.

## Prometheus.

Dem Glück, der Jugend heiß' ich Schönheit nah verwandt: 680 Auf Gipfeln weilt so eines wie das andre nicht.

#### Epimetheus.

Und auch im Wechsel beide, nun und immer, schön: Denn ewig bleibt Erkornen anerkanntes Glück. So neu verherrlicht leuchtete das Angesicht Pandorens mir aus buntem Schleier, den sie jest ess Sich umgeworfen, hüllend göttlichen Gliederbau. Ihr Antlit, angeschaut allein, höchst schöner war's, Dem sonst des Körpers Wohlgestalt wetteiserte;

670

675

ļ

Auch ward es rein der Seele klar gespiegelt Bild, Und sie, die Liebste, Holde, leicht=gesprächiger, Zutraulich mehr, geheimnißvoll gefälliger.

Prometheus.

Auf neue Freuden deutet solche Verwandelung.

Epimetheus.

Und neue Freuden, Leiden-schaffende, gab fie mir.

Prometheus.

Laß hören! Leid aus Freude tritt so leicht hervor.

Epimetheus.

Am schönsten Tage — blühend regte sich die Welt Entgegnete sie im Garten mir, verschleiert noch, Nicht mehr allein: auf jedem Arme wiegte sie Ein lieblich Kind, beschattet, Töchterzwillinge. Sie trat heran, daß, hoch erstaunt, erfreut, ich die Beschauen möchte, herzen auch nach Herzenslust.

Prometheus.

Verschieden waren beibe, sag' mir, ober gleich?

Epimetheus.

Gleich und verschieden, ähnlich nenntest beide wohl.

Prometheus.

Dem Bater eins, der Mutter eines, denk' ich doch.

Epimetheus.

Das Wahre triffst du, wie es ziemt Erfahrenem. Da sprach sie: Wähle! Das eine sei dir anvertraut, Eins meiner Pflege vorbehalten! Wähle schnell! Epimeleia nennst du dieß, Spore dieß.

Ich sah sie an. Die eine schalkisch äugelte Vom Schleiersaum her; wie sie meinen Blick gehascht, Zurück fie fuhr und barg sich an der Mutter Brust. 710 Die andre ruhig gegentheils und schmerzlich fast, Als jener Blick den meinigen zuerst erwarb, Sah stät herüber, hielt mein Auge fest und fest In ihrem innig, ließ nicht los, gewann mein Herz. Nach mir fich neigend, händereichend strebte fie 715 Als liebedürftig, hülfsbedürftig, tiefen Blicks. Wie hätt' ich widerstanden! Diese nahm ich auf; Mich Bater fühlend, schloß an meine Bruft ich fie, Ihr wegzuscheuchen von ber Stirn frühzeit'gen Ernst. Nicht achtend stand ich, daß Pandora weiter schritt, 720 Der Ferngewichnen folgt' ich fröhlich rufend nach; Sie aber, halb gewendet nach dem Gilenden, Warf mit der Hand ein deutlich Lebewohl mir zu. Ich stand versteinert, schaute hin; ich seh' sie noch!

Vollwüchsig streben drei Cypressen himmelwärts,
725 Wo dort der Weg sich wendet. Sie, gewandt im Gehn,
Darzeigte vorgehoben nochmals mir das Kind,
Das unerreichbar seine Händchen reichend wies;
Und jest, hinum die Stämme schreitend, augenblicks
Weg war sie! Niemals hab' ich wieder sie gesehn.

#### Prometheus.

Nicht sonderbar soll jedem scheinen, was geschieht, Vereint er sich Dämonen, gottgesendeten. Nicht tadl' ich deiner Schmerzen Gluth, Verwitweter! Wer glücklich war, der wiederholt sein Glück im Schmerz.

## Epimetheus.

Wohl wiederhol' ich's! Immer jenen Chpressen zu, 785 Mein einz'ger Gang blieb's. Blickt' ich doch am liebsten hin, Allwo zuletzt sie schwindend mir im Auge blieb.
Sie kommt vielleicht, so dacht' ich, borther mir zurück,
Und weinte quellweis', an mich drückend jenes Kind,
An Mutterstatt. Es sah mich an und weinte mit,
Bewegt von Mitgefühlen, staunend, unbewußt. — 740
So leb' ich fort, entgegen ewig verwais'ter Zeit,
Gestärkt an meiner Tochter zart besorgtem Sinn,
Die nun bedürftig meiner Vatersorge wird,
Von Liebesjammer unerträglich aufgequält.

#### Prometheus.

Vernahmst du nichts von deiner zweiten diese Zeit?

745

## Epimetheus.

Grausam gefällig steigt sie oft als Morgentraum, Geschmückt, mit Phosphoros herüber; schmeichelnd fließt Versprechen ihr vom Munde; kosend naht sie mir, Und schwankt und flieht. Mit ewigem Verwandlen täuscht Sie meinen Kummer, täuscht zuletzt auf Ja und Ja 750 Den Flehnden mit Pandorens Wiederkehr sogar.

#### Prometheus.

Elporen kenn' ich, Bruder, darum bin ich mild Zu beinen Schmerzen, dankbar für mein Erdenvolk. Du mit der Göttin zeugtest ihm ein holdes Bild, Iwar auch verwandt mit jenen Rauchgeborenen; Doch stets gefällig täuschet sie unschuldiger, Entbehrlich keinem Erdensohn. Kurzsichtigen Zum zweiten Auge wird sie; jedem sei's gegönnt! — Du stärkend aber deine Tochter stärke dich . . . Wie! hörst du nicht? versinkest zur Vergangenheit?

755

#### Epimetheus.

Wer von der Schönen zu scheiden verdammt ist, Fliehe mit abegewendetem Blick! Wie er, sie schauend, im Tiefsten entstammt ist, Zieht sie, ach! reißt sie ihn ewig zurück.

Frage dich nicht in der Nähe der Süßen: Scheidet sie? scheid' ich? Ein grimmiger Schmerz Fasset im Krampf dich, du liegst ihr zu Füßen Und die Verzweislung zerreißt dir das Herz.

765

770

775

780

Kannst du dann weinen und siehst sie durch Thränen, Fernende Thränen, als wäre sie fern: Bleib'! Noch ist's möglich! Der Liebe, dem Sehnen Neigt sich der Nacht unbeweglichster Stern.

Fasse sie wieder! Empsindet selbander Euer Besitzen und euren Verlust! Schlägt nicht ein Wetterstrahl euch aus einander; Inniger dränget sich Brust nur an Brust.

Wer von der Schönen zu scheiden verdammt ist, Fliehe mit abegewendetem Blick! Wie er, sie schauend, im Tiefsten entflammt ist, Zieht sie, ach! reißt sie ihn ewig zurück.

## Prometheus.

Ist's wohl ein Glück zu nennen, was in Gegenwart Ausschließend wegweis't alles, was ergötlich lockt, Abwesend aber, jeden Trost verneinend, quält?

#### Epimetheus.

Trostlos zu sein ist Liebenden der schönste Trost; 785 Verlornem nachzustreben selbst schon mehr Gewinn, Als Neues aufzuhaschen. Weh boch! Eitles Mühn, Sich zu vergegenwärt'gen Ferngeschiedenes, Unwiederherftellbares! hohle leid'ge Qual!

Mühend versenkt ängstlich der Sinn Sich in die Nacht, suchet umsonst Nach der Gestalt. Ach! wie so klar Stand sie am Tag sonst vor dem Blick.

Schwankend erscheint kaum noch das Bild; Etwa nur so schritt sie heran! Naht sie mir denn? Faßt sie mich wohl? — Nebelgestalt schwebt sie vorbei;

Kehret zurück, herzlich ersehnt; Aber noch schwankt's immer und wogt's, Ähnlich zugleich andern und sich; Schärferem Blick schwindet's zulett.

Endlich nun doch tritt sie hervor! Steht mir so schaff gegen dem Blick! Herrlich! So schafft Pinsel und Stahl!— Blinzen des Augs scheuchet sie fort!

Ist ein Bemühn eitler? Gewiß Schmerzlicher keins, ängstlicher keins! Wie es auch streng Minos verfügt, Schatten ist nun ewiger Werth.

Wieder versucht sei's, dich heran, Gattin, zu ziehn! Hasch' ich sie? Bleibt's Wieder, mein Glück? — Bild nur und Schein! Flüchtig entschwebt's, fließt und zerrinnt.

Prometheus. Zerrinne nicht, o Bruder, schmerzlich aufgelös't! Erhabnen Stammes, hoher Jahre sei gedenk! **790** 

795

800

805

815 Im Jünglingsauge mag ich wohl die Thräne sehn; Des Greisen Aug' entstellt sie. Guter, weine nicht!

## Epimetheus.

Der Thränen Gabe sie versöhnt den grimmsten Schmerz; Sie fließen glücklich, wenn's im Innern heilend schmilzt.

#### Prometheus.

Blick' auf aus beinem Jammer! Schau' die Röthe dort! 820 Verfehlet Cos wohlgewohnten Pfades heut? Vom Mittag dorther leuchtet rothe Gluth empor. Ein Brand in deinen Wäldern, deinen Wohnungen Scheint aufzuflammen. Eile! Gegenwart des Herrn Mehrt jedes Gute, steuert möglichem Verlust.

#### Epimetheus.

1825 Was hab' ich zu verlieren, da Pandora floh? Das brenne dort! Viel schöner baut sich's wieder auf.

## Prometheus.

Gebautes einzureißen rath' ich, g'nügts nicht mehr; Mit Willen thät' ich's! Zufall aber bleibt verhaßt. Drum eilig! Sammle, was von Männern im Bezirk 830 Dir thätig reg' ist, widersteh der Flammen Wuth! Mich aber hört gleich jene schwarmgedrängte Schaar, Die zum Verderben sich bereit hält wie zum Schuß.

#### Epimeleia.

Meinen Angstruf, Um mich selbst nicht: Ich bedarf's nicht; Aber hört ihn!

Jenen dort helft, Die zu Grund gehn: Denn zu Grund ging Ich vorlängst schon.

840

Als er tobt lag Jener Hirt, stürzt' Auch mein Glück hin; Aun die Rach' ras't, Zum Verberb strömt Sein Geschlecht her.

845

Das Gehäg stürzt, Und ein Wald schlägt Mächt'ge Flamm' auf. Durch die Rauchgluth Siedet Balsam Aus dem Harzbaum.

850

An das Dach greift's, Das entflammt schon.
Das Gesparr kracht!
Ach! es bricht mir
über's Haupt ein!
Es erschlägt mich
In der Fern' auch!
Iene Schuld ragt!
Auge droht mir,
Braue winkt mir
In's Gericht hin!

855

860

Nicht dahin trägt Mich der Fuß, wo

Phileros wild
Sich hinab stürzt
In den Meerschwall.
Die er liebt, soll
Seiner werth sein!
Lieb' und Reu' treibt
Wich zur Flamm' hin,
Die aus Liebsgluth
Rasend aufquoll.
(Ab.)

Epimetheus.

Diese rett' ich,

870

880

885

890

Sie die Einz'ge! Jenen wehr' ich Mit der Hauskraft, Bis Prometheus

Mir das Heer schickt. Dann erneun wir

Born'gen Wettkampf. Wir befrein uns; Jene fliehn dann

Und die Flamm' lischt.

(Ab.)

Prometheus.

Nun heran ihr!
Die im Schwarm schon
Um die Felskluft,
Eure Nachtburg,
Aus dem Busch auf,
Eurem Schirmbach,
Strebend aufsummt.

Goethes Berle. 50. Bb.

22

١.

Eh' ihr auszieht In das Fernland, Diesem Nachbar Werdet hülfreich, Und befreit ihn Vom Gewaltschlag Wilder Nachlust!

895

# Krieger.

Der Ruf des Herrn, Des Vaters, tönt; Wir folgen gern, Wir find's gewöhnt. Geboren find Wir all' zum Streit, Wie Schall und Wind Zum Weg bereit.

900

Bum Weg bereit.

Wir ziehn, wir ziehn
Und sagen's nicht,
Wohin? wohin?
Wir fragen's nicht;
Und Schwert und Spieß
Wir tragen's fern,

910

905

So geht es kühn Bur Welt hinein, Was wir beziehn, Wird unser sein. Will einer das, Verwehren wir's;

Und jen's und bieß

Wir wagen's gern.

915

Hat einer was, Verzehren wir's.

925

930

935

940

945

Hat einer g'nug Und will noch mehr; Der wilde Zug Macht alles leer. Da sacht man auf! Und brennt das Haus, Da packt man auf Und rennt heraus.

So zieht vom Ort, Mit festem Schritt, Der Erste fort, Den Zweiten mit. Wenn Wahn und Bahn Der Beste brach; Kommt an und an Der Letzte nach.

Prometheus.
Verleihet gleich
So Schad' als Nug!
Hier weih' ich euch
Zu Schutz und Trutz.
Auf, rasch! Vergnügte,
Schnellen Strichs!
Der barsch Besiegte
Habe sich's!

Hier leistet frisch und weislich dringende Hochgewalt Erwünschten Dienst. Das Feuerzeichen schwindet schon, 950 Und brüderlich bringt würd'ge Hülfe mein Geschlecht. Nun aber Cos unaufhaltsam strebt sie an, Sprungweise, mädchenartig; streut aus voller Hand Purpurne Blumen! Wie an jedem Wolkensaum Sich reich entfaltend sie blühen, wechseln, mannichsach! So tritt sie lieblich hervor, erfreulich immersort; Gewöhnet Erdgeborner schwaches Auge sanst, Daß nicht vor Helios Pfeil erblinde mein Geschlecht, Bestimmt Erleuchtetes zu sehen, nicht das Licht!

#### **E**o§

(von dem Meere heraufsteigend).
Jugendröthe, Tagesblüthe
Bring' ich schöner heut als jemals
Aus den unerforschten Tiefen
Des Okeanos herüber.
Hurtiger entschüttelt heute
Mir den Schlaf, die ihr des Meeres
Felsumskeilte Bucht bewohnet!
Ernste Fischer, frisch vom Lager!
Euer Werkzeug nehmt zur Hand!

Schnell entwickelt eure Nete, Die bekannte Fluth umzinglend: Eines schönen Fangs Gewißheit Ruf' ich euch ermunternd zu. Schwimmet, Schwimmer! taucht, ihr Taucher! Spähet, Späher, auf dem Felsen! User wimmle wie die Fluthen, Wimmle schnell von Thätigkeit!

#### Prometheus.

Was hältst du beinen Fuß zurück, du Flüchtige? Was fesselt an dieß Buchtgestade beinen Blick? 960

955

965

970

....

Wen rufst du an, du Stumme sonst, gebietest wem? Die niemand Rede stehet, dießmal sprich zu mir!

€o8.

980

990

995

Jenen Jüngling rettet, rettet! Der verzweiflend, liebetrunken, Rachetrunken, schwergescholten, In die nachtumhüllten Fluthen Sich vom Felsen stürzete.

## Prometheus.

985 Was hör' ich! hat Phileros dem Strafedräun gehorcht? Sich selbst gerichtet, kalten Wellentod gesucht? Auf, eilen wir! Dem Leben geb' ich ihn zurück.

#### €o§.

Weile, Bater! Hat dein Schelten Ihn dem Tode zugetrieben; Deine Klugheit, dein Bestreben Bringt ihn dießmal nicht zurück. Dießmal bringt der Sötter Wille, Bringt des Lebens eignes, reines, Unverwüstliches Bestreben Reugeboren ihn zurück.

Prometheu &.

Gerettet ift er? Sage mir, und schaust du ihn?

#### Gn8

Dort! er taucht in Fluthenmitte Schon hervor der ftarke Schwimmer: Denn ihn läßt die Luft zu leben Richt, den Jüngling, untergehn.

Spielen rings um ihn die Wogen Morgendlich und kurz beweget;
Spielt er selbst nur mit den Wogen Tragend ihn, die schwimmer,
Alle Fischer, alle Schwimmer,
Sie versammeln sich lebendig
Um ihn her, nicht ihn zu retten;
Saukelnd baden sie mit ihm.
Ja Delphine drängen gleitend
Zu der Schaar sich, der bewegten,
Tauchen auf und heben tragend
Ihn, den schönen, aufgefrischten.
Alles wimmelnde Gedränge
Eilet nun dem Lande zu.

1005

1010

Und an Leben und an Frische Will das Land der Fluth nicht weichen; Alle Hügel, alle Klippen Von Lebend'gen ausgeziert!

1015

Alle Winzer, auß den Keltern, Felsenkellern tretend, reichen
Schal' um Schale, Krug um Krüge
Den beseelten Wellen zu.
Nun entsteigt der Söttergleiche,
Von den ringsumschäumten Küden
Freundlicher Meerwunder schreitend,
Reich umblüht von meinen Kosen,
Er ein Anadhomen,
Auf zum Felsen. — Die geschmückte
Schönste Schale reicht ein Alter,
Bärtig, lächelnd, wohlbehaglich,
Ihm, dem Bacchusähnlichen.

**102**0

1025

Alirret, Becken! Erz, ertöne!
Sie umdrängen ihn, beneidend
Mich um seiner schönen Slieder
Wonnevollen Überblick.
Pantherselle von den Schultern
Schlagen schon um seine Hüsten,
Und den Thyrsus in den Händen
Schreitet er heran ein Sott.
Hörst du jubeln? Erz ertönen?
Ja des Tages hohe Feier,
Allgemeines Fest beginnt.

Prometheus.

Was kündest du für Feste mir? Sie lieb' ich nicht: Erholung reichet Müben jede Nacht genug. 1045 Des echten Mannes wahre Feier ist die That!

Œ 0 8.

Manches Sute ward gemein den Stunden; Doch die gottgewählte, festlich werde diese! Eos blicket auf in Himmelsräume, Ihr enthüllt sich das Geschick des Tages. Rieder senkt sich Würdiges und Schönes, Erst verborgen, offenbar zu werden, Offenbar, um wieder sich zu bergen. Aus den Fluthen schreitet Phileros her, Aus den Flammen tritt Epimeleia; Sie begegnen sich, und eins im andern Fühlt sich ganz und fühlet ganz das andre. So, vereint in Liebe, doppelt herrlich, Nehmen sie die Welt auf. Gleich vom Himmel Senket Wort und That sich segnend nieder, Gabe senkt sich, ungeahnet vormals.

1050

1035

1040

1055

## Prometheus.

Neues freut mich nicht, und ausgestattet Ift genugsam bieß Geschlecht zur Erbe. Freilich fröhnt es nur dem heut'gen Tage, Geftrigen Greignens bentt's nur selten; Was es litt, genoß, ihm ift's verloren. 1065 Selbst im Augenblicke greift es roh zu; Faßt, was ihm begegnet, eignet's an fich, Wirft es weg, nicht finnend, nicht bedenkend, Wie man's bilben möge höhrem Rugen. Dieses tabl' ich; aber Lehr' und Rede, 1070 Selbst ein Beispiel, wenig will es frommen. Also schreiten fie mit Kinderleichtfinn Und mit rohem Tasten in den Tag hin. Möchten fie Vergangnes mehr beherz'gen, Gegenwärt'ges, formend, mehr fich eignen, 1075 Wär' es gut für alle; solches wünscht' ich.

#### ο₿.

Länger weil' ich nicht, mich treibet fürder Strahlend Helios unwiderstehlich. Weg vor seinem Blick zu schwinden zittert Schon der Thau, der meinen Kranz beperlet. 1080 Fahre wohl, du Menschenvater! — Merke: Was zu wünschen ist, ihr unten fühlt es; Was zu geben sei, die wissen's droben. Groß beginnet ihr Titanen; aber leiten Zu dem ewig Guten, ewig Schönen, Ist der Götter Werk; die laßt gewähren!

Lesarten.

|   |  | • |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
| , |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   | • |
|   |  |   |   |   |
| • |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
| • |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   | • |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
| - |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |
|   |  |   |   |   |

Dieser Band entspricht dem vierzigsten der Ausgabe letzter Hand. Die Bearbeiter sind: Hans Gerhard Gräf (Reineke Fuchs), Hermann Schreyer (Hermann und Dorothea), Bernhard Suphan (Achilleis), Erich Schmidt (Pandora). Redactor des Bandes ist Bernhard Suphan für Reineke Fuchs, Hermann und Dorothea, Pandora; Erich Schmidt für Achilleis.

In der ursprünglichen Anordnung der Ausgabe letzter Hand war der Inhalt dieses Bandes für den zwölften Band bestimmt. Die "Anzeige von Goethes sämmtlichen Werken, vollständige Ausgabe letzter Hand" (Hempel 29, 351) besagt: "XII. Epische Sedichte und Verwandtes: Reinete Juchs; Hermann und Dorothea; Achilleiß; Pandora."

Es bedeutet: g eigenhändig mit Tinte, g¹ eigenhändig mit Blei, g³ eigenhändig mit rother Tinte Geschriebenes, Cursivdruck bezeichnet Lateinischgeschriebenes, Schwabacher Ausgestrichenes der Handschrift. \*\* schliessen bei Unterbrechung der strengen Wortfolge die vorangestellten Varianten ein.

# Reineke Fuchs.

#### Handschrift.

H: Ein im Besitz des Goethe- und Schiller-Archivs befindliches Heft von 23 Foliobogen (3 Lagen zu 2, 1 zu 3,
7 zu 2 Bogen). Das Papier, derb und unbeschnitten, hat
als Wasserzeichen das herzoglich sächsische Wappen. Der
Umschlag von graubläulichem Papier, in den die Bogen
geheftet sind, trägt die Aufschrift: Reinecke Fuchs. und, in
der oberen rechten Ecke, die Zahl 28, beides von Kräuters
Hand.

H ist von Ludwig Geist geschrieben, und enthält die vier ersten Gesänge, jedoch unvollständig. Lücken für ganze Verse finden sich 1, 63. 134. 180. 186. 222. 248. 254. 255. 274. 277—285. 2, 5. 14. 39. 94. 185. 240. 262. 278. 279. 281—287. 3, 66. 74. 104. 209. 237—243. 272. 273. 318. 386. 4, 41—44. 150. 199. 212. 219. 231. 241. 260. 266—305; grössere und kleinere Verstheile fehlen in 1, 211. 273. 276. 2, 37. 3, 385. 4, 136. 153. 158. 165. 186. 211. 240. 249. Vier Verslücken (1, 133. 173. 3, 164. 218) sind von Goethe eigenhändig ausgefüllt. Sonst finden sich metrische Änderungen, Correcturen, Interpunctionszeichen von Goethes Hand in den Versen 1, 1—62. 133—137. 173. 2, 9—175. 182. 3, 105—236.

H wurde nicht von Goethe dictirt, sondern ist die sorgfältige Abschrift eines Dictats, in sauberen, ebenmässig fliessenden Schriftzügen. Dass die unbekannte Vorlage von H nach Goethes Dictat niedergeschrieben war, beweist eine Anzahl von Hörfehlern des ersten Schreibers, die in die Abschrift übergegangen sind. Drei der auffallendsten seien hier bemerkt: 1, 249 faßte ber für fastet ber, 3, 192 König für tam' ich, 4,60 unter ihn für und Ryn; die übrigen sinden sich in 1, 34. 52. 122. 2,58. 106. 154. 211. 237. 254. 3,47. 98. 219. 250. 286. 333. 4,57. 126. 135.

Für die Frage, wann H und wann Goethes Anderungen in H entstanden seien, kommt zunächst die Thatsache in Betracht, dass Geist, nach Allem, was über ihn bekannt ist, nicht vor dem Herbst 1795 für Goethe gearbeitet hat (vgl. auch C. A. H. Burkhardt: Zur Kenntnis der Goethe-Handschriften, in der Chronik des Wiener Goethe-Vereins 1897, 11, 37). Demnach ist H jünger als der erste Druck des "Reineke Fuchs" (N), der bereits 1794 erschienen war. Dass H dagegen älter ist als der zweite Druck des Gedichts (A 1808), beweist Riemers Tagebuch (Deutsche Revue 1886, Januarheft, 11, 66). Riemer bemerkt hier unter dem 26. September 1807: "Schickte Goethe das bis in 4. Gesang umdictirte Manuscript des Reineke herauf\*), das ich anfing durchzusehen", und zwar durchzusehen für den zweiten Druck im zehnten Bande der ersten Cottaschen Ausgabe

<sup>\*)</sup> Am angeführten Ort steht druckfehlerhaft: heraus.

der Werke (A 1808). Dieses Manuscript ist offenbar unser H, denn erstlich zeigt es eine vom Wortlaut des ersten Drucks vielfach abweichende Fassung, kann also als "umdictirt" bezeichnet werden; zum andern reicht es nur "bis in 4. Gesang", indem es mit 4,265 abbricht, und letztlich trägt es die Spuren der Durchsicht in flüchtigen, von Riemers Hand mit Bleistift geschriebenen Verbesserungsvorschlägen und Correcturen; und zwar nur in den beiden ersten Gesängen, so dass auch der Ausdruck "das ich anfing durchzusehen" seine Bestätigung findet.

Die Vergleichung von H und A ergibt, dass H mit A gegen N an zwölf Stellen (1, 33, 2, 132, 3, 112, 120, 294, 309, 346, 4, 14, 93, 125, 140, 145) übereinstimmt, von denen zwei (3, 346, 4, 93) von Gewicht sind. Der Übergang von Goethes Correctur 3, 113 aus H in A macht es wahrscheinlich, in Verbindung mit Riemers Tagebuchnotiz gewiss, dass H bei der Redaction des Gedichts für A benutzt worden ist.

Goethes Briefe und Tagebücher geben einigen Anhalt zu noch näherer Bestimmung. Am 1. April 1800 schrieb August Wilhelm Schlegel an Goethe: "Ich habe im Reineke Fuchs verschiedne Stellen in metrischer Hinsicht durchgegangen, ... ich glaube, man würde dabey auf wenige so hartnäckige Verse stossen wie in den älteren Elegieenund Epigrammen. Es ist in diesem epischen Gange alles weniger gebunden. Freylich wäre es immer noch eine beträchtliche Arbeit, das ganze Gedicht nach Ihren jetzigen metrischen Grundsätzen zu reformiren, wenn man auch wie billig, alle die Licenzen, welche drollige Namen oder andre vertrauliche Redensarten betreffen, zugestände" (Schriften der Goethe-Gesellschaft 13, 72). Darauf antwortete Goethe am 2. April 1800: Ob es der Mühe werth seyn wird den Reineke Fuchs nochmals gleichsam umzuarbeiten, darüber müssen wir gelegentlich zu Rathe gehen"; und Schlegel, erwiderte am 4. April: "Wegen des Reineke Fuchs können wir uns mündlich ausführlicher besprechen. Für die Wirkung die es bey Alten und Jungen bis auf die kleinsten Kinder nicht verfehlen kann, ist die jetzige Bearbeitung völlig hinreichend. Eine neue wäre hauptsächlich nur ein Compliment, das den Fortschritten der alten Sylbenmasse

gemacht würde. Der grösste Vortheil dabey wäre vielleicht, dass hier und da die Ausführung noch mehr homerisirt werden würde" (a.a.O. S 74. 77).

Es liegt nahe und ist erlaubt anzunehmen, dass im Gefolg dieser schriftlichen und mündlichen Besprechungen mit Schlegel damals oder doch nicht viel später H entstanden sei. Einige von Goethes eigenhändigen Änderungen in H sind dann vielleicht vom 17. Januar 1802 zu datiren, unter welchem Goethes Tagebuch (3, 46, 25 f.) verzeichnet: "Abends Correctur von Reineke Fuchs."

Diese Vermuthung bezieht sich — das ist nicht ausser Acht zu lassen — nur auf die Entstehungszeit von H, nicht aber auf dessen unbekannte Vorlage, die sehr wohl aus der ersten Zeit der Arbeit an dem Gedicht, aus den ersten Monaten des Jahres 1793 stammen kann.

Heinrich Voss, der im Frühling und Sommer 1805 in Goethes Auftrag "Hermann und Dorothea" und "Achilleis" metrisch durchcorrigirte, schrieb am 15. April 1805 an Abeken: "... ich werde auch noch wohl den "Reineke Fuchs" durchzunehmen bekommen" (Goethe und Schiller in Briefen von Heinrich Voss dem jüngeren, Leipzig, Reclam S 81). Dies scheint nicht geschehen zu sein, wenigstens haben sich von dieser Thätigkeit keine Spuren erhalten. Jedenfalls aber hatte Goethe eine metrische Umarbeitung beschlossen, und setzte demzufolge in seinem Briefe an Cotta vom 1. Mai 1805, der eine Übersicht der Vertheilung seiner Werke (A) auf zwölf Bände enthält, zu "Reineke Fuchs" und "Hermann und Dorothea" ausdrücklich die Bemerkung: "Nach neueren prosodischen Überzeugungen bearbeitet" (Briefe 19, 15, 11—14).

Als Riemer am 26. September 1807 H zur Durchsicht erhielt, fand er Goethes Correcturen, zum Theil wenigstens, schon vor. Das beweist 1,173, wo Riemer statt Goethes eigenhändigem Jahmen vorschlägt Jahmeren. Andrerseits hat Goethe Riemers Correcturen geprüft, wie 1,1 zeigt: hier ist das von Riemer eingeschobene und von Goethe mit Tinte nachgezogen, doch so, dass Riemers Hand noch erkennbar ist.

Die abschliessende Durchsicht des Gedichts für A erfolgte in der ersten Hälfte Decembers 1807, wie Goethes Tagebuch (3, 304, 27. 305, 2. 3. 10. 11) erweist, 7. December: "Die epischen Gedichte durchgegangen. . . . Nach Tische fortgefahren an den epischen Gedichten, . . . " und 8. December: "Einiges an den epischen Gedichten arrangirt und diesen Band eingepackt."

Dass auch bei der nächstfolgenden Redaction des Gedichts für den dritten Druck (B 1817) H verwerthet worden ist, ergeben die acht wichtigen Lesarten 1, 199. 205. 2, 45. 146. 197. 3, 221. 4, 118. 264, in denen HB gegen NA übereinstimmen. Und so ist es möglich, ja wahrscheinlich, dass die beiden Tagebucheintragungen während Goethes Aufenthalt in Tennstädt 1816 sich nicht nur auf die Durchsicht des Gedichts im Allgemeinen beziehen, sondern im Besondern auf die Beschäftigung mit H. Das Tagebuch (5, 257, 24. 265, 7 f.) bemerkt am 25. Juli 1816: "Um 5 Uhr aufgestanden. Reinecke Fuchs".

Die Gestalt des vierten Druckes ( $C^1$  1830) ist durch H nicht beeinflusst worden.

Riemers Verbesserungsvorschläge sind, als für die Textgeschichte belanglos, im Apparat (mit Ausnahme von 1, 1)
unberücksichtigt geblieben. Meist begnügte Riemer sich
damit, die ihm besser scheinende Lesart aus N über die
betreffende Stelle in H oder in eine dort vorhandene Lücke
zu schreiben.

Die eigenhändigen Änderungen in H hat Goethe, mit Ausnahme der einen, oben erwähnten, Stelle 3, 113, in keinen der Drucke aufgenommen. Gleichwohl geben sie den werthvollen Beweis, dass Goethe, auch nach dem Erscheinen der Dichtung, fortdauernd bemüht gewesen ist, wie er schon 1798 am 18. November an Friedrich Heinrich Jacobi geschrieben hatte: "dem Verse die Aisance und Zierlichkeit zu geben die er haben muss" (Briefe 10, 127, 20 f.).

Die von Goethe angebrachten Interpunctionszeichen sind sorgfältig verzeichnet worden; einige Stellen beweisen Goethes Neigung für reichliche Kommatisirung in metrischen Dichtungen. Im Übrigen ist auf das Fehlen der Interpunction, wie auch des Apostrophs, das beides in H,

mit sehr wenigen Ausnahmen, Regel ist, nur in besondern Fällen Rücksicht genommen (wie 3, 101) und da, wo der Sinn etwa eine leise Änderung erfährt.

#### Drucke.

N: Reinecke Fuchs in zwölf Gesängen. in Goethe's neue Schriften. Zweyter Band. Mit Kurfürstl. Sächs. Privilegium. Berlin. Bei Johann Friedrich Unger. 1794. 8° nach der Bogennorm v. Göthe Schriften, 2. Th. A—Hh Titelblatt, 491 Seiten und 1 Blatt Drucksehler.

Bei diesem Druck ist die echte Ausgabe (N¹) zu unterscheiden von zwei Ungerschen Nachdrucken (N²N³), die äusserlich schon erkennbar sind durch ihr schlechteres Papier und durch das Fehlen des Druckfehlerverzeichnisses. Beide Nachdrucke verbessern manche Fehler von N¹, fügen aber, zumal N³, eine Fülle neuer hinzu. Die Interpunction ist nicht selten sorgfältiger als in N¹. N³ steht der echten Ausgabe durchweg näher als N³. Folgende Lesarten dienen als Erkennungszeichen für N²: 1, 111 horau³, 3, 91 gebt. N³ ist charakterisirt durch die Lesarten 7, 57 verbreht für verfehrt und 11, 122 famen für traten. Auffallend ist die zufällige Übereinstimmung von N³ mit H 1, 197 Rönig und Herr, 2, 32 Andere, 2, 149 andere, 3, 184 Mann.

Die unverkauften Exemplare von N<sup>\*</sup> wurden, als anscheinend neue Ausgabe, 1822 in den Handel gebracht unter dem vorgeklebten Titel: Goethe's Reinede Fuchs. In zwölf Gefängen. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1822.

Dass schon Unger 1794 den zweiten Band der neuen Schriften mit geändertem Titel selbstständig in den Handel gebracht hat, muss man nach Goedekes Angabe im 'Grundrisz' (1. Auf lage I, 890, 60 a, 2. Auf lage IV, 680, 18) annehmen. Da es, trotz zahlreicher Nachfragen an öffentlichen und privaten Bibliotheken, nicht gelungen ist, ein Exemplar dieser Titelauf lage ausfindig zu machen, folge hier der Titel genau nach Goedeke¹, wobei nur die Antiqua des 'Grundriszes' durch Fractur ersetzt ist: Reinete Juchs in zwölf Gefängen. Berlin. Bei Joh. Fr. Unger 1794. 2 Bll. 491 S. 8°. Goedeke fügt die Bemerkung hinzu: "Die Druck-

Werke. X. 1—13. Es folgen Hermann und Dorothea und Achillers.

Über das Verhältniss von H zu A ist das oben S 348 ff. Gesagte zu vergleichen. A beruht auf  $N^1$ , verbessert dessen Druckfehler zum grösseren Theil, fügt aber neue hinzu (4, 73. 8, 196. 323), die in die folgenden Ausgaben übergegangen sind. Isolirt steht die Lesart A nur 1, 120 und 4, 192.

B: Reineke Fuchs. In zwölf Gefängen. in Goethe's Werke. Eilfter Band. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1817. S 1—201. 8° nach der Bogennorm Goethe's Werke. XI. Bd. 1—13. Es folgen Hermann und Dorosthea, Achillels, Pandora.

Über das Verhältniss von B zu H und die auf B bezüglichen Bemerkungen in Goethes Tagebuch ist das oben S 351 Gesagte zu vergleichen. B fügt zu den aus A übernommenen Druckfehlern mehrere, nicht unerhebliche neue 1, 261. 2, 277. 6, 266. 9, 181. 10, 79. Die isolirt stehende Lesart 7, 150 ist wohl gleichfalls als Druckfehler anzusehen.

B': Reinele Juchs. In awölf Cefangen. in Coethe's Werte. Eilster Band. Original-Ausgabe. Wien, 1817. Bey Chr. Rauls such and C. Armbruster. Stuttgart. In der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. Gedruckt bey Anton Strauß. S 5—351. gross 12° nach der Bogennorm Söthe. XI. Bd. A—B. Es folgen Hersmann und Dorothea, Achillers, Pandora. Mit einem zweiten, in Kupfer gestochenen Titelblatt COCLOCS WERKE. XI. BAND. Original-Ausgabe. [Vignette: Hermann und Dorothea am Brunnen sitzend im Gespräch, unten links: L. Schnorr v. K. del., unten rechts: C. Kohl sc.] Wien und Stuttgart. 1817. Drechsler sc.

Zu vergleichen sind die auch hier durchaus geltende Charakteristik von  $B^1$  in Band XVIII S 388 dieser Ausgabe und die von B. Seuffert und A. Fresenius angestellten Untersuchungen über die Wichtigkeit von  $B^1$  für die Kritik des fehlerhaften Textes von B (Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte VI, 627 und G.-J. XV, 166—177). Auf Grund der Übereinstimmung von  $B^1$  mit NA gegen B sind Textverbesserungen eingetreten 1, 256 (zugleich nach H). 2, 277. 5, 107. 6, 266. 9, 181. 11, 113. 202. 252.

C1: Reineke Fuchs. In zwölf Gesängen. in Goethe's Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand. Vierzigster Band. Unter des durchlauchtigsten deutschen Bundes schützenden Privilegien. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1830. S 1—229. klein 8° nach der Bogennorm, sogenannte Taschen - oder Sedez-Ausgabe. Es folgen Hermann und Dorothea, Achilleis, Pandora.

Göttlings Bemerkungen und Vorschläge für  $C^1$  in einem Briefe an Goethe vom 12. Juli 1825 sind berücksichtigt, vgl. zu 1, 6. 9, 267. 10, 127. 421. Die Druckvorlage von  $C^1$  ist nicht erhalten (vgl. G.-J. XVI, 263).

Von  $C^1$  gibt es einen Doppeldruck  $(C^2)$ , kenntlich an den fehlerhaften Lesarten 1,270 Jhnen und 6,228 Galinen. Dieser nachlässige, für die Textgeschichte belanglose Druck ist im Apparat nicht berücksichtigt worden.

C: Titel wie C<sup>1</sup>. S 1—188. 8° nach der Bogennorm. Es folgen Hermann und Dorothea, Achilleis, Pandora.

Der correcte Text beruht auf  $C^1$ , dessen Druckfehler zum grösseren Theil verbessert sind.

An folgenden Stellen ist in dieser Ausgabe der Text von C verbessert worden: 1, 69. 111. 141. 153. 229. 256. 261. 2, 14. 115. 137. 147. 192. 208. 277. 3, 39. 100. 109. 152. 156. 157. 244. 256. 4, 66. 73. 169. 213. 222. 283. 5, 11. 44. 55. 68. 96. 107. 186. 244. 248. 277. 6, 123. 136. 266. 230. 346. 365. 288. 394. 7, 83. 90. 242. 8, 13. 116. 137. 196. 207. 323. 340. 9, 80. 82. 87. 181. 224. 253. 263. 292. 324. 10, 30. 49. 79. 104. 105. 114. 189. 210. 242. 402. 466. 11, 80. 113. 114. 125. 184. 202. 242. 252. 361. 390. 394. 401. 12, 79. 217. 229. 264. 313. 352.

Um der Vollständigkeit willen sei schliesslich ein später als C, aber noch zu Goethes Lebzeiten erschienener Einzeldruck angeführt: Reineke Juchs. In zwölf Gesängen von J. W. v. Goethe. Unter des Durchlauchtigsten, Deutschen Bundes schüßens den Privilegien. Stuttgart und Tübingen, Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1832. 229 S, einschliesslich Titelblatt, 8°. Der durch zahlreiche grobe Drucksehler entstellte, auf C¹ beruhende Text dieser liederlich gedruckten Ausgabe verdient keine Beachtung.

Von den abkürzenden Bezeichnungen N-C,  $N^1-C$ , H-C ist nur da Gebrauch gemacht worden, wo in allen zwischenliegenden Drucken Übereinstimmung herrscht.

#### Lesarten.

Titel Reineke Neineke N [immer so, nur 7, 56 Reinicke N<sup>1</sup>]

H [immer so, nur 3, 96. 4, 34 Reineke]

#### Erfter Befang.

1 Pfingsten kam, das liebliche Fest; schon grünten und blühten H und g über Riemer nachgezogen, ebenso das 2 Feld] Feld  $BC^1$  Druckfehler Höhn gSemikolon 3 neu ermunterten H 4. 5 Blumen sproßten herbor Höhen H in allen duftenden Gründen, | Festlich glänzte bas himmlische Blau, vielfarbig die Erde. H Kommata g 6 Robel ABB1 Die aus Gottsched übernommene Sperrung der Namen unterblieb von  $C^1$  an aus ästhetischen Gründen, auf Göttlings Vorschlag hin (Brief an Goethe vom 12. Juli 1825, Mittheilung aus dem Goethe- und Schiller-Archiv). 7 herbei — kommen] herbey, da kommen, mit großem Gepränge, H Kom $oldsymbol{8}$  Biele stolze Gesellen genug,  $oldsymbol{H}$ mata g9 Lütte g aus Lüdte H Martart] Marcart g aus Komma gMarcard H Häher] Hähr g aus Heher H 10 allen seinen] seinen 11 er — 12 einander,] und läßt, nach bem Herkomm, | Alle zusammen berufen, H Kommata g 13 Niemand — fehlen! Fehlen — Niemand H 14 Reinecke Fuchs N Reineke Fuchs vielbegangenen H 16 versamleten  $N^1$  versammleten  $AB^1$ 18 Und nur Grimbart] Und nur Grimbart NABB' Grimmbart [immer so, ausser 3, 416. 4, 5] einzig H 19 Kein Absatz H Jegrim NABB' Ffeg durch [ als Absatz bezeichnet. grimm H meist so 21 vor den König] zum König heran  $oldsymbol{H}$ 28 besubelt] beschmitt H 27 Komma fehlt Häßenben N1 30 Zwar — 29 in — qualen] sich qualen bitter geblendet HFrevel] Alle der Frevel ist zwar H 31 Beschwerden;] Beschwer= niß. H Punct g 33 behende N ebenso 3, 111 Das — 34 Män= ner] Bewußt ists | Allen Männern H 34 Ju wohl über so wohl H 35 die Drangsal — bereitet,] was mir der Bube bereitet von Drang= 36 Wochen nach vielen (g gestr.) H nach Wochen g üdZ und Monden H 37 Würde, so viel auch gemacht wird, von Gent die sämtliche Leinwand H Kommata g 38 Bergament; NABB1 Das Semikolon in Conditionalsätzen, sehr häufig in den Gruppen NA, NAB und AB, wird seit  $C^1$  meist durch das

Komma ersetzt, nur an fünf Stellen hat C das von A eingesetzte Semikolon behalten (3, 85. 4, 125. 9, 112. 185. 10, 116), noch seltner sind die Fälle, in denen alle Drucke das Semialle, — 39 Doch] alle. | Deßhalb schweig' ich kolon aufweisen. bavon; boch H Interpunction g 42 Wackerlos] Wackerlein H 43 und fehlt H statt dessen Komma gimmer so Außer H in einem] im scaurichten H 45 genommen!] ent= wandt. g aus entwand H46 Hinze ABB1 47 daß — schabel der Bösewicht leb' ihm zu Schaden H 50 Rlage — bebeuten,] flagt was wenig bedeutet. H 51 seit diese] seitbem die H \*52 Mir 3d N'ABB' Wurst! — beschweren] Wurst, be- $NABB^{1}$ schweren [g aus beschwören] sollt' ich mich damals H Komma  $g^*$ 53 gegangen;] gegangen:  $BC^1C$  Im Text muss das Semikolon stehen H 54 Eine] Leise die g über Eine. 56 meiner NABB1 57 Kein Absatz H Panther NABB<sup>1</sup> 58 ruchtbar] ruchbar 62 nur etwa] dabey nur H - 63 Lücke H nur am An- $HB^{1}$ fang des Verses ein C. 64 übel] schlimm H Lampe H68 Und — einander] Gegen einander setzten 65 er, N ebenso 77 69 alten Tüde A Druckfehler, daraus entstand fie fix H74 hinzu kam H 70 unseres Halte Tüde  $BB^{1}C^{1}C$ 82 späte  $NHAB^1$  Die durch H gestützte ältere diesem H Lesart einzusetzen liegt nahe, ist jedoch nicht nothwendig. 86 das — Beste] so wäre gesorgt H81 Kein Absatz H89 Rede 90 Besten  $NAB^1$  besten H 91 beweis't] zeigt HRed' auf H 92 So — 93 getröften] und so getröftet mein Oheim | Warlich eurer Worte sich nicht H 93 ist e $\hat{s}$  ists euch H94 hier] zu= 99 zusammen fehlt H 97 ihr Ubels] freventlich ihr H und beide] euch wechselsweise H100 lebenl zieh'n H — einmal] Eurentwegen im Winter H 102 Denn ein Fuhr= mann fuhr ben Karn mit Fischen beladen H 103 Fuhr diel Seine H ihr — auß] da [nach ihr] spührtet ihr ihn H105 Da — er] Ihr beredetet nun den geffen;] gegeffen! ABB1 106 Gerade H Ohm der H 108 Und] Aber H Rarn H Karren C Druckfehler 112 Oheim] Öhm H ebenso 114 tam — geschlichen] schlich von ferne fich an H 2, 38. 71. 93 wünschte — speisen] 115 hub] hob  $B^1$  immer so 116  $oldsymbol{R}$ arn  $oldsymbol{H}$ fragte nun auch dem Theile des Fangs nach H 117 fie alle] schon alles H 120 Absatz H \* dieß] das  $B^1$ Stüdchen! wahrhaft] Stücken will ich euch wahrhaft erzählen N Stücken das will ich euch wahrhaft erzählen H Stücken! ich will es euch wahrhaft erzählen  $A^*$  121 bei einem] behm reichen H122 bas] ba H Hörfehler, veranlasst durch das folgende fagt'. 123 Gefahren] Gefahr gleich H 124 trug — alleine] hockt jener allein auf H 126 Die] Jene H 127 Hunde] die Hunde Hdie] die bald  $m{H}$  128 zerzauseten  $m{H}$  Berwundet] schmählich  $m{H}$ 129 sucht N klagt NH 181 ein — verwahrt] verwahrt ein 132 fette H 133 Unb — Stück  $g^1$  Hköstliches Stück H — Schlächter] ber Unverschämte bas Rrumholz  $g^1$  Hfür zwei Verse H zu Anfang der zweiten Hälfte von 134. steht Doch  $g^1$ . 136 vor — reben] nicht reben vor Zorn H138 verschuldet. N \*141 bemerken. N bemerken!  $BC^1C$  barf es bemerken] sage nur dieß  $H^*$  143 eignen Weibe] eigenen Weib H145 Jahre — brüber] Jahr und drüber finds her H — Tanze] zu Nacht auf dem Tanzplan H 149 Ja zu Willen ward sie ihm oft gar freundlich und höflich H 150 Sie -Rlage] zur Klage brachte sie's niemals H 159 es — Schanbe] zur Schande gereichts ihm H 153 Absatz HWeiter, NA-C 154 Eitel leeres] Eitles verlohrnes HDruckfehler Strafte man boch die Anaben nicht ab und wüchse mit Leichtfinn Alle die Jugend heran wer könnte bleiben für Unart H klagte H ein Würstchen] die Wurst H 159 das — verschmerzen] verschmerzt er doch nur im Stillen den Unfall H 162 🚱 — 163 Eble] die Pflicht ists | Ebler H 164 erzeigen] zu zeigen H165 War es verzeihlich] Wars zu verzeihen H ben — ehren] zu Chren des Königs H 167 kann] kann jest H169 Roniges Fried H 171 ein Mahl  $B^1$  lebt — fich] mit klausneri= scher Kasteyung H •172 Leibe — schon] Leib und enthält sich H \*173 zahmen N Lange vom zahmen Fleisch so wie vom koft= lichen Wildpret  $g^{1*}$  174 noch gestern] gestern noch H erzählte, der] erzählt so H 175 hat — sich] verließ er baut im Gebirge H176 Wie] und wie H 177 Bußen] Busen H meist so 181 Kein Absatz H Als — erschien] Grimmbart hatte geendigt, da erschien H 182 Henning  $NABB^1$ 184 Rragefuß NABB' Rragefuß H Eper legenden  $B^1$ 186 187 höchst betrübter H 188 mit — Hähne] zwey Lücke H 191 Kantart NABB<sup>1</sup> Hähne mit ihm H Aregant NABB1 ftracker] ftarker N<sup>1</sup> [verb.] 192 Licht; Interpunction fehlt H Licht: BC1C Im Text muss das Semikolon stehen.

ermordeten] Jener gemordeten H 195 Jammer = Rlage NABB1 197 Herr und König] König und Herr H 199 vorbeil vorbev 202 junge] wackere H 205 jo fehlt NA war NA 206 Stäte H 208 Und sechs große] Sechs der trefflichsten  $oldsymbol{H}$ wackren H meine Kinder] mein frölich Geschlecht H 211 und — vermieben.] 212 Immer — Mauer] Stets umschlich er die Mauer Lücke H 217 Brief' BC1 es; NAB1 218 Brief H bey Nacht H219 festen Frieden] Friede fortan  $m{H}$  220 zeigte — sei] versicherte 221 Gelübden  $oldsymbol{H}$ 222 Lücke H mir nun fet er H härenes] das härene H 228 Herren — befohlen] Herrn befehl 229 Heute zu thun] Heut zu vollbringen  $oldsymbol{H}$ ich euch nun HSert | Sept N-C Hör- und Druckfehler (?), da Sept eine un-232 erheitertem] dem heiteren Hrichtige Form ist. 233 Eures Briefes Gehalt es freuten sich alle der Botschaft H 234 Da geworden] Da sich nun jener zum Klausner bekehrt H 237 übel 239 und fehlt H von dannen] zur Mahlzeit Hidiledit H240 war kein Rath] rettete nichts H 241 versucht' — wieder] versucht' [aus versuchts] ers aufs neue H 242 seinen Ränken] Ranken [so] und Tücken H 243 fast H Schreibsehler 245 bittern Schmerzes] bitteren Weh's H 216 es — gerettet] boch retteten treu die Hunde den Leichnam H 248 Lücke H faste! faste H Hörsehler veranlasst durch das solgende ber. die Buße!] die Buße, N sich busend H 250 fo — gereuen! ihr follt's erfahren gereut's ihn. H 254. 255 Lücke H 260 lang', ich lass'] lange, ba las ich  $m{H}$ folle] follte  $BC^{1}C$ 261 warb] war  $BB^{1}C^{1}C$  Druckfehler schöner — 262 Viereck Marmor | Schön polirt wie ein Glas gehauen im länglichen Dierect H263 darauf H 264 Krapefuß  $ABB^1$  Henning NH265 viel — scharren] der Eier viel ins Nest und scharrete klüglich  $m{H}$ 266 durch — genommen] ben ihren entwandt durch Reineckens Mord= 270 wie er] auf bak 268 geschrieben] vertieft las H lust H 272 bem] ben H Schreibsehler 273 daß — 274 Rönigs] man H275 der] des  $N^1$  [verb.] Herren H wenn] sobald HLücke Hversammeln] versammlen NABB1 meist so Braun — Boten] Zu dem Boten ernannte man Braun H Mit dem Worte Braun bricht der erste Gesang ab, für den Schluss, V 277—285, ist eine Seite leer gelassen.\* 285 vergölte] vergälte  $B^1$  baß] so baß  $B^1$ 

#### 3meiter Gefang.

2 durch eine] durchstrich die H 5 Lücke H 9 Übels beforgte] irgend beforgt war H 11 Da trat er] er trat nun H14 Lücke H sollet] solltet C'C 16 nehmen — geben] geben — 17 soll — kosten] kostet euch ben Hals H nehmen H — Drum] Droht euch Galgen und Rad drum benkt und  $oldsymbol{H}$ 20 vom—Ende] von vorn bis hinten H 22 dem] den H— Gängen] vielerley Gänge H 26 Eng — Thüren] Lang und eng und Thüren genug H 32 Andere lägen vielleicht im Hinter-37 gewiß bei Hofel halt neben dem Boten H 35 mir fehlt Hben Hofe gewiß H so — hoffen. Lücke H39 Lücke H 45 allwo] wo NA als wo  $B^1$ 43 er er felbst H machen] ber Gang ist unmöglich H 49 einer] loser Hwaltig im Leibe] im Leibe gewaltig H 52 was — helfen] was hülf' es euch boch H 55 beffres H 58 Widerwillen H Hörfehler ebenso 3, 333 wie — gebeihen] und nimmer gebeiht mirs H60 Kein Absatz H61 verschmäht  $B^1$ 59 fern N<sup>1</sup> [verb.] den — begehret] mancher begehrt' ihn H 66 Rothe] Fuchs H68 euren H 69 niemal — beisammen] nie behsammen so viel Hgebenken. NABB1 73 es - Honig] an Honig 71 dahin, N 74 Fuß  $m{H}$ 75 sauren NHAB1 76 tenne tenne allen — Verwandten] meiner ganzen Verwandschaft  $oldsymbol{H}$  $\mathbf{bod}$   $\mathbf{H}$ 77 dagegen] hinwieder H 78 Herren Tage  $oldsymbol{H}$ 80 Honigsatt — viel] Heute mach' ich euch Honig satt was H 81 der — Bauern] bes — Landvolks H 84 bitterer H 85 Hof Htrügen NHAB [meist so] C1C [nur hier und 12, 87] 90 hatte 92 Ellen weit  $B^1$ 94 Lücke H  $NHABB^{1}C^{1}$ Sonigs  $B^1$ 95 ihr möget] es gehn will g über ihr möget HRur] doch H96 Nehmt  $NHAB^1$  Die durch H gestützte ältere Lesart einzusetzen ist nicht nothwendig. es möcht'] sonst möcht 97 Meint ihr] Denkt nicht H Viel= es g aus es möcht Hfraß? mit nichten!] häßlicher Bielfraß, H Komma g - 98 Dingen, und N Dingen; und  $ABB^1$  100 hinein und] hinein, so wie HKomma g 102 heraus, H Komma g 105 hielt] hatte Hgefangen] bestricket H 106 plarrte] blerrte H 108 Meister] 110 Angsten, H Komma g 111 zerrte, H Komma g 112 war — glaubte] gewann er nichts, mußte verzweisten g über war — glaubte H 113 Nimmer] Je g über Nimmer H115 das Honig!  $NAB^1$  das Honig. H Punct g des Honigs; C 116 bewirthen,  $NAB^1$  bewirthen;  $BC^1$  117 Bringt geschäftig ein Schlücken herbey, bekomms nach der Mahlzeit. H Interpunc-121 Rommt, N er:] er; C'C 123 sage die Wahr= beit] scherze nicht kommt H 123 bewehrte] bewegte H Hör-126 einem] spizigem H 128 (fie], fie NH 129 Grüße Arühe g aus Arihe H leine),] leine, NH Komma g131 Dem 132 Lärmen N133 Spalte, H Komma g Um dem H zu] nah zu H Baume. H Punct g 137 blieben] bleiben NA-C 138 rückend H 139 blieb] blieb fest H Druckfehler 142 Einel Welche g über Eine H diek das H geworden! H 144 gehen H 145 die] so viel HAusrufungszeichen g 146 Begehr] Begehren NA 147 Einen] Ein C'C Druckfehler 148 es drängt' ihn] ihn drängte g aus es drangt' [so] wand H 149 andere H \* 150 Schmied] Schmidt NAB ihn H — 150 andre] Der [g aus ber] Schmied kam Hammer und Zange führend, noch andere kamen H Zahlen und Komma  $g^*$ vor] für NH in — wälzte] sich wälzt' in eigenem Unflat H 154 Schloppe] Schlode H Hörfehler? 157 Rüfelren NH [H ebenso 158 Abel] Aber BC1 Druckfehler 159 Lorden in Kommata eingeschlossen H Quad $\mathfrak{F}$  Quad $\mathfrak{F}$  die HWilligedrut H 167 Es] da H 168 allen Seiten] jeglicher 170 Anittel H ben dem NAB1 Seite H 172 Rasend — Weiber] Auf die Weiber fuhr er hinein H untereinander H 173 schrieen H \*175 schwimmet  $NAB^1$  Sehet — Köchin] Seht Frau Jutte die Köchin fie schwimmt dort unten  $H^*$ D helft, ihr] hier, o! helft ihr N hier o helfet H wollte] da wollt' er H erfäufen g aus erfaufen Hdulben] erdulben so schändliche Schmach H 185 Lücke H es sahen ihn] ihn sahen H 189 Hause,  $N^1$  Hauß H— besehen] und schauten den Block an H 192 Und] Wie H193 Pfande!] Pfande. N Pfand hier H riefen, ABB1C1C 195 daß — entging] den [so] Tod zu entgehn H ben] ben wüthen= 197 verrieth] verrathen NA 198 es] nun H — glaubte] erlebt er nicht glaubte verzweifelnd H 205 er dachte] 208 eines. C1C 209 behende H 210 andern Ge= 211 trank] Rand H Hörschäften] andrem Geschäft aus H 212 daß] dieweil H tölpischen] tappischen Hhat — 214 Es] gab ihm | Wohl zu koften bas Beil für wahr es H 215 mir] mir doch H feindlich freundlich  $ABC^1$  Druckfehler 220 daß] daß H Schreibsehler 217 freuen H 221 du lässiger 227 Endlich, N 228 ihm] ihn Hbu fehlt  $BC^1$ 231 bezahlt 234 Manches  $B^1$ — geschehen] befriediget doch wie begab sichs H 235 Lücke H 236 Barett] Baret NHAB Barret C<sup>1</sup> 237 (68) Baber über Pater H Hörfehler es nach als H 238 Der Als er H euch fehlt H 239 verloret — sehe] verlohrt wie ich sehe den Schopf H 240 Lücke H 243 nicht] nichts H 253 seinem] solchem H 254 Erkenn'] er kenn' H Hörfehler 260 261 foll — begehret] was Braun zu rechte begehret foll Reinede büßen H 262 Lücke H 266 Reinete C1 268 Reineke ABB<sup>1</sup>C<sup>1</sup> stellen] daß er sich stellte H 269 fei 270 Und — König] Aber der König vereinigte sich H271 der] des  $N^1$  [verb.] 272 so soll sollt' H 274 Zeiten. Ihr schärft] Zeiten her schärft H 277 soll ich's beginnen] fang' ich es recht an H soll ich beginnen BC'C Dass diese Lesart, wenn auch an sich möglich, doch fehlerhaft ist, zeigt H Lücke H, aber nur für einen Vers. 278 laff't  $C^1$  öfters so 285 klug — sagte:] gelehrt und weise. Da 281—287 Lücke H fagte ber Rater, N

# Dritter Befang.

1 Stüdchen] Stüden H Hörfehler 2 Da exblickt' er von weitem den Martinsvogel im Schweben H 3 auf!] auf so rief und fliege fehlt H 4 Rechten! Es] Rechten, ba H 5 Komma fehlt  $NHAB^1$ einem Baume] schaukelnbem Afte H 8 da — 9 Reineken] und hausen | Fand er Reinecke H ihn freundlich H 11 wofern] wenn H 14 Neffe, N— so so bacht er nicht H 17 wollte — 19 Nesse schiedte ben Boten | Gern geschändet nach Hofe zurück ba nannt er betrüglich | Immer Neffe ben Kater  $m{H}$  21 morgen am Tage] Morgen zur Frühzeit H 24 Tropig kam der gefräßige Bar den scheu ich vor 25 Er — daß] Grimmig ist er und stark so daß Hallen H 29 es ware] boch fand ich es H 30 uns — Hofe] nach Hofe den Weg H 31 scheinet] scheint uns H 33 Tage] Tag H36 sollen — Und] essen wir denn und H 38 Frische — hervor Honigscheiben die frischesten her H 39 murrend ber der knur= rende H Rater! C Druckfehler 41 sparet] spart nur H 43 mein — Pfaffe] ber Pfaffe mein Nachbar H 44 Gine — Hofe] In dem Hof eine Scheune H führe] führte  $C^1$  45 den - 46

Rlagen] der Pfaff klagt | Stündlich H 47 Unbedächtig] Und bedächtig H Hörfehler 48 Mäusen, N Wildpret und alles] bas köstlichste Wildpret H 49 die — besten] das bleibt mein Geschmack H so Run fürwahr ihr genießt mir heut ein herrliches Gastmahl H 51 Da — laßt] Weiß ich nun womit euch gedient ist laßt H 54 Pfaffen] Hausherrn H55 entwendet] gemaust H 56 Herren N1 57 einer — 58 Seinen] kunftlicher laufender Schlinge | Hoffte den H 58 am] an  $N^1$  [verb.] Diebe] Diebshals H 59 Geliebter — 60 Öffnung] Zur Öffnung suber Geliebter!] | Rriecht mir geliebter Reffe hinein gerab 62 dunklen H 61 mauf't Hhört Haus Hpfeifen. N 64 denn morgen am Morgen H 65 muntern] muntren H 66 Lücke H 67 mitunter — Böses] die Pfaffen mitunter böses H69 Daß ihr so blöbe sehd gehn wir zurück Frau Armelin soll euch H 70 schmachaft Essen bereiten] Essen bereitet sie schmack-71 so — verzehren) und wir verzehren es frölich  $m{H}$ 72 sprang — 73 bie] beschämt von Reinedens Spotte | Sprang in die Öffnung und fiel sogleich in die trügliche H 73 Schlinge NH Eine zwingende Nothwendigkeit, mit Rücksicht auf V 57 und NH, den Singular wieder herzustellen liegt nicht 74 Lücke H 75 Kein Absatz H 77 Gewalt. Da N 78 Rläglich — u] Reinecken rief er aufs kläglichste u H Loche Loch stand H 79 zur] zu der H hinein sprach  $B^1$ — verzehret] wie gern ihr zehret am Wildpret H 82 bracht' er brächt' es N er ist — Anabe] ein höflicher Anabe fürwahr es ist — Anabe N 83 bei — Essen] zur Tafel beh 85 gebracht, N vgl. zu 1,38 er — bezahlen] gewiß er bezahlte mir alles H 87 er ging nicht] nicht ging er H88 er — sündlich] nichts dünket ihm sündlich H 90 in — 91 ihr] und zwar in doppelter Absicht | Erstlich um -H 92 wollte bie — erneuern] sich alter Sünden Erneurung H boffte H93 gegangen — er] das wußt er und wollt es H96 Frauen] 97 sagt' er] sprachB H 98 den Rleinen] dem kleinen HKrau H 99 des — tagte] beym ersten Grauen des Tages H \* 100 kommen] ge= fommen H 3st — fragen? in Anführungsstrichelchen NA—C die hier gemäss dem sonstigen Gebrauch entfernt sind.\* 102 Alle — er] Und er hat uns mit freund= 101 wünscht NH lichem Gruß H 103 es — eilte] bezahlen den Frevel H 105 gehn, NH Komma g Lücke H 107 ohne Gewiffen in

108 dafür. N \* 109 faßt NC Kommata eingeschlossen g faff't  $C^1$  fie — er] und gleich empfand er am Barte  $H^*$  drein. Da] brein, da H Komma g Geschichten —] Geschichten. HPunct g 112 Ein] Denn g vor Ein H verfallenes | verfallnes N 113 Hastig — beiden] Beyde liefen hastig NH daraus g Beyde liefen hastig die behden H eg bort g über es H 114 Alters halben  $HB^1$  an — Thurme] am Thurm ein wenig Hschlupfte] sprang N sand sich H zwängen; H Semikolon g117 Spalte, NH Komma g 119 vorwärts] vor H— er] daraus  $g^1$  Reinede merkte sich das und lief Handeren andern N 121 und fam] er fam  $g^1$  über und fam H122 fie — fehlen] die Worte sparte sie nicht H123 Schelm! ein] schelmischer H 126 Gleichviel] Gleich viel H 128 **wea**. H Komma  $g^1$  und war  $g^1$  über und H 131 sehen! H Ausrufungszeichen  $g^1$  132 nach — Rater in Kommata eingeschlossen  $g^1 H$  133 erbärmlich; H Semikolon  $g^1$  135 Vor davor Recht  $g^1$  H 137 an fehlt H 139 gefangen] erwischt  $g^1$ über gefangen H Sie kamen] Das Hausvolk,  $g^1$  vor Sie  $[g^1]$ aus sie] kamen H • 140 Alle - klein] daraus g1 Alle, Groß' und Kleine, sie kamen H erhub] erhob  $B^1$  immer so da  $g^1$  über es H \* 143 Anüttel] Anittel  $NHB^1$ 142 und — 143 Anüttel] den knotig gewichtigen Anittel | Hatte Martinchen  $g^{\scriptscriptstyle 1}$ 144 Der ganze Vers gestrichen g<sup>1</sup> H über und — Knittel H\* Haut] die Haut H  $\mathfrak{H}$ aupt] das  $\mathfrak{H}$ aupt H145 schlugen droschen  $g^1$  über schlugen H es — 146 herbei] mit schwerer, zackiger Gabel | Kam der Pater hastig herben, H Kommata  $g^1$ und glaubte fehlt H 147 wüthend entschlossen in Kommata eingeschlossen  $g^1 H$  150 Erde H 151 die Köchin| das Weib Hes] hier über ihr H 152 Jhr — Possen in Kommata eingeschlossen  $g^1$  H boppelt, Komma fehlt NA-C hier eingesetzt nach  $Hg^1$ . 153 schwur sie, H Komma  $g^1$  156 jammert N-C 157 Herrn — [dwere] Herrn, die jämmerliche  $g^1$  über Herrn und seine schwere H Berwundung! C verbessert nach NH [Punct  $g^1$ ]  $ABB^1C^1$ 161 geschlagen — verwundet] geschlagen, mit Wunden bedeckt, H das zweite Komma g1 Tode; H [Semikolon 162 Faßt NH Fass't C1 nagt N behende behend an H 163 etwa] etwan H großen] schrecklichen H— zerriß] Und ihm gelang zu zerreißen ben Strick  $g^1$  HWie —

glücklich!  $g^1$  H 165 wo] allwo H exbulbet] geduldet H169 Dich, H Komma  $g^1$  bezwingen. N 170 geblendet, H Komma  $g^1$ 171 beladen] bedeckt H 174 versammeln, H Komma  $g^1$ Recht,  $g^1$  aus recht Hder schon] nachdem er H 180 die Rechte das Recht H 181 Nun — Ift] Erst zum drittenmale fodre man ihn; ift H Semikolon  $g^1$  182 bann] auch dann H möge daß Recht] mag das Gericht H 183 fürchte] fürchte nur HMann H Ginge] Brächte H Ladung zu bringen] gefährliche Ladung H 185 viel, N 186 Berräther, N 187 Seine — und] Wer setzt seine Gesundheit daran, um H Komma g1 189 begehret] begehrt ihr H 190 Solches von auch nicht H mir; sogleich verricht ich freudig die Botschaft. H Interpunction  $g^1$ 191 sei. Wollt] sey und wollt H 192 käm ich  $g^1$  über König Hselber? Ihr] selbst, ihr H Komma g1 Hörfehler 193 dann! Alle] dann, alle N nur, alle H Komma g1 194 geht nur] schreitet Werke; H Semikolon  $g^1$  195 es] er Hmir H 197 50 199 Gelehrter  $N^1H$  200 Weiser,] Weiser und HUnd so H 201 Königes H verachtet] verschmäht H202 Zeit? EB] Zeit, es N Beit; es H Semikolon und Strich g<sup>1</sup>[?] 203 Gerüchte 204 eg] nun H Gerichte N<sup>1</sup> [verb.] 205 Viele, viele] Viele, gar viele H Komma und gar g1 Beschwerben find] Beschwerben, 206 geladen, NH [Komma  $g^1$ ]  $AB^1$ 207 nicht; NH fie find H [Semikolon  $g^1$ ]  $AB^1$  verurtheilt] verdammt H Dann] Gleich  $g^1$  aus gleich H 208 hieher] hierher N hierher, H Komma  $g^1$ euch — biefer] erst euch einzuschließen in Kommata eingeschlossen  $g^1$ , dann über euch — dieser und Malepartus die Beste  $g^1$ , endlich in über und sohne dieses zu streichen] und der aus die 209 Lücke H 211 nicht, H Komma  $g^1$ wird] Euch  $[g^1$  aus euch] wirds H 213 Euch nicht] Schwerlich H214 auch auch selbst H 216 eure] euer  $B^1$ 218 **Oheim** baß — stelle,] ich stelle ben Hofe mich bies mal,  $g^1$  H 219 Meines — Ich] Wahre selber mein Recht, und g' aus Dießmal war [so] ich selber mein Recht ich H 221 deßhalb] des: -222 bestehen! H Ausrufungszeichen  $g^1$  bestehen.  $B^1$ 223 es — gelinget] voraus, gelingt es mir wieder H Komma  $g^1$ 224 sprechen; H Semikolon  $g^1$ 225 Seinen] Jeglichen H bezwungen. Denn] bezähmt; benn H Semikolon  $g^1$ 227 tš ---Herzen;] zu Herzen geht es ihm nie, H Komma  $g^1$ 228 Sinn boch H Semikolon g1 229 der — Berftande] nur meinem Ber:

stande der Rathschluß H 230 Herrn H ebenso 4, 10 232 biele, die H Komma  $g^1$  fürchten. H Punct  $g^1$  233 Denn sie haben] Schlimmsten] schlimmsten von allen, H Komma g1 234 bekümmert, H Komma  $g^1$  235 alleine] der Anzahl  $g^1$  über 236 Vielen — widerstehn? daraus g1 Wider= allein doch H stehen als einzelner Mann, drum hab ich gezaubert.  $oldsymbol{H}$ Lücke H Die drei nächsten Verse 237—239 sind durch je einen Punct am Anfange der Zeilen markirt, sodann ist eine ganze Seite freigelassen. 244 Armelin H, ebenso 252, Rinder, NABB'C'C Druckfehler vgl. auch zu 69 245 (SA) — euch)] Jch — euch, H 247 Robel H249 Etwas — bin!] Wenn ich weg bin etwas zu gut H will's euch gebenken] will es euch denken NH 250 Rehr' unter Chör H, etwa treue Copie des Hörfehlers in der Vorlage von H? 256 Freund C¹C Druckfehler 260 glaubet — empfinde] glaubt vor Sorgen] für Sorge H mir die Unruh nicht und wie sehr fie mich peinigt H vom Herzen] vom Herzen die Laft loß  $oldsymbol{H}$  264 verrede  $oldsymbol{H}$  Hörfehler? veranlasst durch das folgende zuerst. bas — Stehlen] 265 Verrath Vorrath N<sup>1</sup> [verb.] die diebische Raublust H 266 kann — helfen] hilft euch die Beichte zu nichts H beginnen] mir das Wort H 268 Kein Absatz H chem H 270 Jh] Ja ih H271 Rebet] Rebet mir H 272 läugnen, N 273 Lücke H Lücke H 276 am Stricke ge= halten] es erwischte ber Strick ihn H277 Vieles erduldet er da und sogar sein Auge verlohr er H 278 Und so Gleichfalls Hund ließ - fcmeden] 279 Groß' — kleine] Groß — klein Ni [verb.] sie schmeckten mir köstlich H 282 Spät] Spat HUnd — be= kennen] So höret mein ferner Bekenntniß  $oldsymbol{H}$ 283 allem] mög= 285 und wir] wir aber H 286 werden] währte H lichem H (Hörfehler? veranlasst durch das folgende nun) merbe B Druck-289 Glocke — 290 Freut'] Glocke behend an | Läuten freut  $oldsymbol{H}$ 294 thörigt N ebenso 5, 177 290 darauf fehlt H 296 tš begegnet] der Stadt begegn' ein erschreckliches Unglück  $oldsymbol{H}$ 299 Dringenden H behnahe H 300 auf — mich] und bat mit eifrigem Vorsatz H 2001 ihm — verhelfen] ihn [80] boch mit Ehren zur mönchischen Platt verhülfe H 303 schrumpfte, fo N 304 vieler häßlicher H aus hefticher [so] 305 sie] auch die H 306 folgt auch] denn H 308 Einen Speicher] Aber im Speiger [immer so] H mit föstlichen] die föstlichsten H 309 Speckes N

\* baneben] barneben N immer so verwahrt' er daneben] baneben verwahrt' er  $H^*$  310 Und] Auch H 312 ließ.  $NABB^1C^1$ 316 Den] Seinen H und — Spalte] die Spalte versagt war die 317 Ungetreue NHABB1 Kücktehr H 318 Lücke H Und] Aber H 321 die — traf] des Pfaffen Behaufung traf H323 Wohlgebraten H darnach] fogleich H 326 stecht Hschrien,  $B^1$  332 zu dem] hin zum H334 leiber! B1 meist so 335 aufhub] aufhob  $B^1$  immer so 336 es - Haufen] ihn er= blidte der Haufe H 337 hieher  $BC^1$ ihn.  $NAB^1$ 338 ge= 343 schrien — konnten] ber= fallen! ABB1 340 unsere NH führten ein lautes Geschreh H 346 einer] jemand N es seltsam] gar seltsam wär es H347 und seine] zugleich mit  $\mathbf{bem} \; \boldsymbol{H}$ 349 Stein; e8] Stein, da H 353 gewahr ward] ge= \* 357 begreifen. N bas - begreifen] nur gar zu wahrte H 358 Gerne — fatt] Einmal hatt' er fich balde begriff ichs H\* gern bid fatt H 359 Run beschrieb ich ihm ernstlich damit ich ihm [80] tüchtig betröge H 366 Geht B1 fagt NC Druck-369 sagte — Worten | knurrte zulet mich mit zornigem fehler Wort an H 370 jáleát, N 374 dem] ben H 379 Da er= wachte sogleich erschrocken ums Feuer das Landvolk  $oldsymbol{H}$ 381 Rafften 382 In] Und in H und — gerbten] ge= Raffen N<sup>1</sup> [verb.] gerbt und gewalkt ward H 385 Daß — 386 Lücke H391 Jede] Jegliche H barum] brum N<sup>1</sup> [verb.] 392 Kein 398 allen fehlt H 399 immer] auch immer HAbsatz H403 Kirche H an — Tagen] am — Tage H 406 böse] schlimme H409 vollendet] vollbracht H \*413 Spät  $B^1$  410—413

Rach bes Königes Hof burch schwärzliche fette Gebreite Sah'n rechts ein Kloster am Weg, wo geistliche Frauen

Spat und früh dem Herren sich widmeten dann auch im Hose  $H^*$ 414 schönen Capaune] schönen Capaunen N Kapaunen ernährten H416 Da sagt' er] sagte H 417 geht] geht wohl H 418 wie sie] die eben H 424 Aber Grimbart] Grimmbart aber H 425 Oheim — schon] Ohm gerathet ihr H 426 in — ihr] in die Sünde, nachdem ihr alles H 430 gerne. Sie kamen] treulich von nun an H 431 Aber sie kamen ums Kloster herum und lenkten zur Straße H 432 hinüber] hinweg H 436 Kein Absatz H 437 Vielfraß. N 438 Herr] mein H Oheim, N 439 Übereilt H sielfraß. H 438 Herr] mein H Oheim, H 439 Übereilt H 440 Laßt — sprechen] Hindert am Paternoster mich nicht H 442 entrissen] entwandte H 445 Hose] Hos sofe] Hos sofe

# Bierter Gefang.

1 eg] nun H 3 hatten zu klagen] zur Klage gerüftet H5 da] indem H 6 Jeho — zierlich] Dreist und zierlich anzeht H7 heran und gelaffen] gelaffen heran H 8 allen] allem H9 vor — König] zum König hinan H 14 treuern N 17 würd' ich verlieren] verlöhr ich mit Recht H 18 wie — wünschen] so wie sie gewünscht H 19 glücklicher weise H 20 und sehlt H25 den ich] den jüngst ich H 34 dehwegen — 35 kann] versetzte Reineke, strafbar | Kann H 35 Platte] Platte zurücklehrt HInaufhaltsam genäschig entlief er mir  $m{H}$ 37 kamen — Bauern] kam das tölpische Landvolk H38 machtig an Gliebern] an Gliebern so mächtig H 39 eh'] bevor Hfommen] gelangte H 41—44 Lücke H mit Andeutung der vier Verse durch je einen Punct am Anfang der Zeilen. 43 die] der N Druckfehler 49 mag — immer] zum Schaben zu was es nur wolle gereichen  $m{H}$  53 widerstünde] widerstände  $m{B^1}$ 57 Laßt — klagen] Lagen [Hör- oder Schreib-56 Bellin H fehler] wir nun  $oldsymbol{H}$  seinen Berwandten] seiner Berwandschaft  $oldsymbol{H}$ 58 Thiere zu Schaaren] Schaaren ber Thiere H59 Boldewein 60 und Ryn] unter ihn H Hörfehler 61 das — Wiesell die Wiesel das Eichhorn H 62 Und Auch H Auch dann H\*64 Bockert NH und Bokert den Biber] den Biber Bockert H\* Markard H Heher N—C nach 1,9 berichtigt 66 Partold H und Lütke] Lüdke H 67 Dybbke NH 68 Aalheid H andre Hmehr fehlt H 69 mit seinen] begleitet von H 72 Dem — Leibe] zu Leibe dem Fuchs H 73 zur] zu ABC'C Druck-\* 81 bey Seite  $B^1$ fehler? nach NH berichtigt. wukt' alles] lehnt' er bey Seit' und alles wußt er  $H^*$ 88 Tobes, N Reineke — [o] Schuldig des Tod's sey Reinecke Fuchs nun  $H^*$ 90 Seine] Alle H schweren] schwere NHABB1 91 Kein Abes — 93 selber] die Wortkunst | Hatte wenig geholfen und überzeugt und gerecht sprach | Run der König das Urtheil H 93 Da] Es N 94 sein — Augen] vor Augen sein klägliches Ur= 95 nun fehlt H 96 führen; NABB<sup>1</sup> 98 Martin — und] Grimmbart Martin ber Affe mit H 99 und fehlt H103 empören. N alle zusammen] auf einmal H 105 Kein Abbem — verdrießlich] verdrießlich wards dem Könige H 106 Es - Berwandten] nun zeigte fich erft bie große Berwand= 107 sich fehlt H entsernten] hinweg ging H

einem seiner Vertrauten] seinem [80] Vertrautesten einen [80] H 109 Freilich — boshaft] Boshaft — freylich H 110 feiner Verwandten] seines Geschlechts H 111 Kein Absatz H sie waren] geschäftig H112 dem gebundnem N1 Druckfehler den Gebun= denen H geschäftig, sie wollten] her gedachten H113 e8 fie H Feinde] Feind zu H 114 hastig] eilig H118 am — sehn] an Galgen zu bringen NA 120 gebenket,] gebenket N<sup>1</sup>—C er — verrathen] wie er so schändlich und treulos  $m{H}$ loß geliefert, und] geliefert zu gräßlichen  $m{H}$  123 ber] zur  $m{H}$ 124 zusammen!] zusammen.  $NAB^1$  ihn fest Hift ward H 126 würd'] wird H Hörfehler? 125 befrehen N 127 mas er jo wie ers H 128 Kein Absatz H was — Geschwindel Was hilft das Geschwaß nur eilig H 131 Kein Absatz H Aber — schweigend!] Schweigend horchte Reinede zu [zu über fuchs] H132—133 finden] Grausam hafset ihr mich und nähret grimmige Rachsucht | Aber das Ende findet ihr nicht H 135 hat] hatt' HMissverständniss des Schreibers? 136 nach — hinabließ] hinabließ Mäuse zu fahen H und — kam. Lücke H138 Euren — bringen] Mit dem Oheim zum Tode H ebenso 158 meint meynt fürwahr H 139 Kein Absatz H Unb — fich] Nun erhob sich der König H 140 sehen N ebenso 9, 327 es dann H 🗸 141 ihren Frauen] ihrem Gefolge H 142 Hinter ihnen] Hinten HReichen] Reichen gewaltig H 144 seinen — Freunden] seiner nächsten Umgebung H 145 ermahnte N ja fehlt H146 haben 150 Lücke H151 höhnte! AB1 halten H 153 und — be= festen Lücke H bis auf die beiden Buchstaben be. 156 Braun 157 Kein — Leiter] Stellt nur die Leiter so murmelte Braun HAbsatz H seib] eilt H 158 Ihr — eher Lücke H 160 Gern N1 [verb.] 163 Zeiten] Zeit H 164 gehen H165 Sp — 168 es — gereichen] gewiß zur ewigen Schande Nöthen Lücke H gereichts euch H169 redet, N redet.  $BC^1C$ 170 eg nun H 176 die — dringend] mich branget die 171 Kein Absatz H 179 Königs] Großherrn H 180 wahrhaftig] fürwahr 183 ich — fahren] noch immer lebt mir die Hoffnung H 184 Kein Absatz H darauf sich stauf gebeugt HRur — hören Lücke H 188 möcht'] spräch H 189 sprechen bekennen] aus und ware geständig  $m{H}$  190 Übels  $m{H}$ 192 bezichtiget A ebenso 5, 175 gangen N Druckfehler und hoffen] in Hoffnung H 194 Kann — allen] Auch mir werb' Goethes Berte. 50. Bb.

es der gütige Gott in H 195 Kein Absatz H untereinander 199 Lücke H gegönnt] vergönnt  $B^1$  $NABC^{1}$ 200 Kein 204 Ziegen] Zickelchen H neben — 205 Freien] sich im Fregen | Nächst an der Herde H 205 blödende  $N^1$  blödende H207 bis N Druckfehler 208 es — und] das war ein Geschmack 209 und aß — 210 Hühner] verzehrte fie ferner zur Ubung Spart' ich weder Bogel noch Huhn H 210 noch Sänse] und 211 unb — 212 Lücke H 213 Kein Absatz H Gänse NH in] im C Druckfehler 216 wußte mir gar] rechnete mir H 217 Vorzurechnen] Vor H Bündniß Bündniß bedächtig H Lücke H 221 Was wir gewonnen] gewonnen [80] wir was  $oldsymbol{H}$ \*222 gemein; C Druckfehler es - billig nie war es wie billig 226 ein] der H ihm] ihn H Hör- oder Schreibgemein H\* 227 zappelte;  $AB^1$  229 es — Braten der Braten fehler 234 Reine — erlangen] Auch kein mochte H231 Lücke HRippchen erlangt' ich alsbann H wäre] wären H 236 **be**§ 238 ich] liegt mir H 239 verwahre — mir] verwegen H wahrt ich hab es genug ihn schaffte H 240 Jhn] Mir H245 mit fehlt B1 biesen — Dingen] biesem — — 241 Lücke *H* 246 will] so will H 248 Darf dieß große Ge= Vorrath H heimniß fürwahr nicht länger verhehlt sehn H 249 Es — verschworen Lücke H 251 entwendet] entwandt H 254 eignen  $B^1$ 255 Frühe zur traurigen] Früher zu trauriger  $oldsymbol{H}$ 257 Kein 259 Verrathe NH Absatz H260 Lücke H262 mir — Morde] vom Morde mir deutlich H 264 herab] herunter NA278 beschaffen?  $NABB^1C^1$  283 gehandelt, C 305 ersahret N

## Fünfter Gefang.

9 Emmrich N 11 überhub] überhob  $B^1C$  erhub  $C^1$  Druckfehler 34 Wollt' N nun fehlt N 44 entbeckt N-C 26 düstre N 46 so bald NAB oft so 55 behandelt' N—C 59 für — dasl ich fürchtete das für alle N 68 begriff' C Druckfehler 73 Listige B1 % Feines N-C vgl. Goethe an Göttling 1825 Mai 25 (Briefwechsel S 7). 107 Offene BCC 112 geschehen N 124 zeigt N 141 Erinnerung N 142 Ausrufungszeichen fehlt N 146 RatheN 149 fristen. N 155 verurtheilt. NABB'C1 165 gebenket. N<sup>1</sup> 169 von] vom  $B^1$  170 erzählt  $NABB^1$  178 fo? N180 ent= stünde] entstände  $B^1$  185 zehenten] zehnten N186 jollen's] ein] fein C1 follten's ABB'C'C Druckfehler 189 faßt C'

Druckfehler 198 unwürdigen  $N^1AB$  Unwürdigen  $B^1$  206 Kein Absatz N 209 Areckelborn N immer so 209 außeinander  $NAB^1$  214 Bote N 217 hernach! N 224 Edelgesteine] Edelssteine  $BC^1$  233 Lübeck] Lüttich N 237 gerne N 244 komm N-C Drucksehler 248 Wüste] Wüste.  $C^1C$  Drucksehler 256 Reineden N 260 gehen N 277 vor] von C Drucksehler versurtheilt? N 287 vollbringen. N

## Sechfter Bejang.

10 hier — Gewalt] in meiner Gewalt hier N 25 vollkommen 58 Sute N Druckfehler 70 stehen N ebenso 12, 249  $BC^1$ auch] euch N¹ [verb.] 94 geistliche NABB¹ 95 Bell yn ABB¹ 98 vor hat  $NABB^1$  108 gerne N ebenso 7, 265. 10, 253 123 geschändet,  $C^1C$  136 vom  $C^1C$ nichts  $B^1$ 147 Euerm 186 nur] nun N 202 guten  $N^1$  203 andere N $NAB^{1}$ 221 entfliehen N halten] haben N<sup>1</sup> [verb.] Lak N 230 Se= schmacke  $BC^1$  234 wohl:  $BC^1C$  252 Bauern und  $N^1$ 266 einst ernst  $BC^{1}C$  Druckfehler Beichtstuhl. N 286 schrehn N euch] auch  $N^1$  [verb.] 330 guten N Komma fehlt C332 er= geste  $BB^1$  ebenso 7, 5 335 Herrn N ebenso 9, 278. 10, 327 346 fort! C'C Druckfehler 365 Kein Absatz  $C^1C$ 371 Lu= pardus ABB1 380 gereuen! N 388 geschehen C'C läkti das läßt N 392 los gehn  $NABB^1$ 394 gehangen, C 399 mich mir N 400 bei] zu NABB1 423 Treu N 427 Jegrim BC1 Druckfehler

## Siebenter Bejang.

23 vorbei (est vorbei, est N 25 er), er N so er das Kaninchen als Masculinum gedacht wie 9, 85 51 Merkenau 55 Scharfenebbe NABB1 59 schregen N 60 und  $NABB^{1}$ wiederholte] ich wiederholte  $B^1$  83 her, Komma fehlt  $NABC^1C$ 90 ging N-C 91 Kaninchen N 93 ehlichen] ehrlichen N Druck-100 nun ift er entkommen] er ift uns entkommen N102 Frauen Rath N Frauen = Rath  $ABB^1$  108 doch fehlt  $BC^1$ 140 seinem N Drucksehler 150 kommt B 155 alle] alle alle 164 bestehen N 165 erreicht N 191 Rath N¹ Druckfehler  $AB^1$  Druckfehler 192 nur] nun  $N^1$  [verb.] 209 hören!  $NAB^1$ 225 andere NA 234 ziehen N 242 Reinete; C1C 255 Ber= 256 Freylich  $N^1AB^1$  257 mir] wir  $N^1$  [verb.] gangene B1

# Achter Gejang.

2 grab  $C^1$ 4 ahnet] ahnbet NA 5 Oheim] Neffe C1 13 dichten] dich C Druckfehler 26 weitem N—C 29 sehn. Und 74 langbeinigte NABB! 91 Haar, N Schelm! N 103 Zwar] Denn N 108 brauf N 110 läßt er] läßt es N 115 Gewinn N<sup>1</sup> [verb.] 116 töbtet' ABB'C'C Druckfehler 136 bemerk'] bemerkt'  $B^1$  137 daneben] darneben C nur hier und 138 thun's both] es thun es N 157 im N<sup>1</sup> Druckfehler 170 eg] er N<sup>1</sup> [verb.] 171 Herrn  $BB^1C^1$  190 erhüben] erhöben 196 nun] nur  $ABB^1C^1C$  Druckfehler? [Reinke de Vos Vers 4004: "weinich nu na dessen leven" (nach der ältesten Ausgabe, Lübeck 1498, herausgegeben von August Lübben, Oldenburg 1867), Gottsched: "Sehr wenige leben nach ihrem Beyspiele" (Quellenschriften zur neueren deutschen Litteratur herausgegeben von Alexander Bieling. Nr. 1 S 85, Halle, 1886.)] 205 sie NABB<sup>1</sup> 207 Bösen N—C 216 um weltliche] unwelt= 227 schwäßen NABB1 234 Beghinen N Belime  $N^1$  [verb.] ginen ABB1 248 vortrefflich fürtrefflich N ebenso 9, 73 freilich! NABB1 261 ba] es N 267 Domprobst] Probst N Schaltefund NABB1 291 Simon NABB1 294 Wendemantel NABB<sup>1</sup> Losefund NABB1 311 Ausrufungszeichen fehlt N 318 Ohnegenüge NABB1 322 Parten NABB1 323 bann] benn ABB<sup>1</sup>C<sup>1</sup>C Druckfehler Hordegenau] Hordenau  $N^{\scriptscriptstyle 1}$  [verb.] Hordegenau  $ABB^{\scriptscriptstyle 1}$ 324 Schleifen und Wenben N Schleifen und Wenben 327 Moneta NABB<sup>1</sup> 328 Donarius NABB<sup>1</sup>  $ABB^{1}$ 340 Geleite C'C

## Reunter Gefang.

63 eigenen N¹ [verb.] 69 befrehen N 38 au fehlt  $BC^1$ 73 Ohnegrund  $ABB^1$  75 hierher  $B^1$  80 Diese Druckfehler falsche N 82 begegnet NABC1C 87 freundlich! BC1C begehret N<sup>1</sup> Druckfehler 95 ihn] ihm NAB<sup>1</sup> 96 Reinhartd Reichart N 112 bezichten  $ABB^1$  125 untereinander  $C^1C$ stünd'] ständ'  $B^1$  150 trieb] treibt  $ABB^1C^1$  161 thatet] that 180 Hörtet; AB1 N Druckfehler 181 zürnet BC¹C Druck-213 geschah's] geschah es N 214 verstund] verstand  $B^1$ fehler 217 der — wohl] mich wohl der Sache N 218 zusammen hing 224 Et] Es Nº Druckfehler  $NABB^{1}C^{1}$ Bauern C'C Druck-247 Pflücke= 226 Zaune] Zaume N ebenso 307 fehler?

Beutel NABB¹ 248 Quacteler NABB¹ 253 Mann! AB¹ Mann; BC¹C 263 Bår; C Druckfehler 267 schoß] schloß B Druckfehler auf Göttlings Anregung beseitigt grimmigen N¹ ebenso 11, 123 281 selb britt N 282 Eitelbauch NABB¹ andre NABB¹C¹ Nimmersatt NABB¹ 284 verzehren. Denn N 292 wart' C Druckfehler 303 gutem Bedacht] guten Bedenten N 324 sehlte C¹C Druckfehler 333 schlürft] schlurft NABB¹ 351 stunden] standen B¹ 357 Komma sehlt NAB¹ 358 entschuldigen N¹a 359 Fragezeichen sehlt N 362 Bellin N meist so in den letzten Gesängen.

# Behnter Gefang.

7 Das] Des B Druckfehler 10 zusammen gesetzt N 12 in= nern N 1 diesem Lande  $B^1$  21 gegrabene  $NABB^1$  30 Sachen, C49 hoffte] hoffe N-C Druckfehler 52 hatte  $B^1$  54 haben, N79 köstlichen BB<sup>1</sup>C<sup>1</sup>C Drucksehler 94 Keind N 104. 105 Ge= mahlin | Helena, N-C 114 Komma fehlt C 118 fremde 127 für] vor NABB<sup>1</sup> ebenso 421 Von Göttling herrührende Anderung 131 golbnen N 135 Semikolon fehlt N 136 es] er N Druckfehler 157 Beste B Drucksehler 168 ich fehlt  $B^1$  172 Herrn  $N^1\beta$  ebenso 317 180 dann] denn N189 ehemals NC Druckfehler 201 einem N'ABB' Druckfehler 210 gehört; C Druckfehler 229 geschwinde N 242 Schäcker 257 hielte N für] vor  $N^1\beta$  273 besehen N ebenso  $N^{1}BC^{1}C$ 334 geschehn N 349 erinnere N 350 erkenne] kenne N 356 Speisen  $B^1$  369 verzehret B Druckfehler 374 vor] für Nebenso 11, 216. 12, 177 391 Sage] jagte N<sup>1</sup> Druckfehler nähret! Interpunction abgesprungeh C 407 gebenket N Boigt N 439 ahnbete NA 466 belog.  $C^1C$  473 Stünden Ständen  $B^1$ 

#### Gilfter Befang.

6 waden N ebenso 30 10 selb viert N 12 gesammlet  $NABB^1C^1$  21 Einem  $N^{1\alpha}$  30 kaltem  $N^{1\alpha}$  Drucksehler 53 strenge N 56 würde] so würde N 69 ihn] ihm  $N^1$  Drucksehler 74 längs] längst N 80 getroffen. C 92 eignes N 98 Triegen  $B^1$  100 beschädiget  $N^1AB^1$  108 den] dem  $N^1$  Drucksehler 113 andre  $BC^1C$  tamt] tam  $N^1$  Drucksehler 114 Kolon sehlt  $BC^1C$  125 Komma sehlt  $NABC^1C$  162 Verwandte  $NABB^1$  194 großer] größer N-C Reinke de Vos

51

Vers 6568: "grôt, klên, luttik, unde ôk noch minder", Gottsched S 125: "kleine, grosse, und mittelmässige", vgl. 202 Better  $BC^1C$  212 bezeugte  $N^{1\alpha}$ 228 andern  $N^1$ 249 erzeigt NC<sup>1</sup>C erzeugt N<sup>146</sup> Druckfehler 245 drauf N<sup>1</sup> Mund  $BC^1C$  262 bleibt  $B^1$  272 Meinigen  $NABB^1C^1$ Bei der im Text gewahrten Lesart von C ist aus 270 zu ergänzen Kinder 281 erfahrne NB1 287 Fegrim in Kommata eingeschlossen  $B^1$  305 böje.  $NAB^1$  323 wird] mag NSinn BC1 347 Etwa — N 346 er NAC1 361 Rater; C 363 Monede N 367 Schludauf ABB1 Druckfehler 387 gescheut  $NABB^1$  390 kömmt N-C nur hier geschützt N1 393 erreget N 394 Komma fehlt N-C 401 Punct fehlt C 403 Sämmtliche Worte des Verses gesperrt NABB<sup>1</sup> hünerbrot, N hünerbrot; ABB'C1 412 munter! B1

# 3mölfter Gejang.

12 fie fehlt NABBIC1 38 redie] er redie NA 77 ber= brudt'] brüdt' N—C nur hier lobrnes N 79 Reinede N1 87 betrügliche N betrüglichen  $ABC^1C$  107 künftige  $NABB^1$ 131 ich's] ich es N 137 Ronigs B1 113 mindeste N Mindeste  $B^1$ 146 Verwandte N<sup>1</sup>ABB<sup>1</sup>C<sup>1</sup> 168 Schmach] Schande NA den empfindlichsten] empfindlichen NA 176 da] es NA bumpfen N eigenem BB<sup>1</sup>C<sup>1</sup> Druckfehler 205 Gern NABB<sup>1</sup>C<sup>1</sup> auch] manche NA 216 Seine] Als  $BB^1C^1$ 215 **Da**] **E**3 **N**A 217 mittlere — kleinsten] Mittlere, Aleine, bazu die Aleinsten N—C 223 blähn] zeigen NA 226 eurer BC1 Druckfehler 231 Areises, und so] Areises und also NA. Areises. Also N-C $BB^{1}C^{1}$ 240 barauf N 264 verschrumpft NC Druckfehler 271 sträflicher That] sträflichen Thaten NA 277 sammtliche diese NA 278 bemerkt] bemerkten NA 285 euch sehlt NA 295 thut N 297 großen Gunsten] großer Liebe N 302 erging] ergangen N 308 dem] den N¹ Druckfehler 313 zusammen. 329 zusammt] zusammen NA 352 grüßt NC Druckfehler 354 Gelang — boch!] mir ist es gelungen, NA 370 Unter — froh] Und sie sagten unter einander NA 372 zu — heiter] nur fester zu machen NA 380 Thaten: N'AB1 381 Berrlichkeit. Amen! N

# Hermann und Dorothea.

## Handschriften.

H: Die Handschrift im Goethe- und Schiller-Archiv, welche die vollständige Dichtung enthält. Sie ist von dem Schreiber Geist auf Conceptpapier geschrieben in zwei Folioheften (29ª und 29b). Abgesehen vom Titelblatt enthält das erste Heft 27, das zweite 37 beschriebene Blätter. Das erste Heft umfasst drei Gesänge der alten, vier der neuen Zählung, das zweite drei Gesänge der alten, fünf der neuen Zählung. Der Abstand der Zeilen, die je einen Hexameter enthalten, ist ziemlich weit bemessen, so dass für Correcturen zwischen den Zeilen reichlich Raum blieb (s. u.). In der Regel stehen 16 Zeilen auf der Seite. Im zweiten Heft sind die ersten 15 Blätter von Goethe selbst mit Röthel numerirt. Aus der Art der Schrift, der Gleichmässigkeit der Zeilenabstände und dergl. geht hervor, dass in H nicht ein Dictat, sondern eine fast gleichzeitig entstandene Copie der nicht mehr vorhandenen Urhandschrift vorliegt. Angefertigt ist diese Abschrift vor dem April 1797, da sie noch die alte Eintheilung der Dichtung in sechs Gesänge enthält, die von Goethe Anfang April 1797 zu Gunsten der neuen Eintheilung in neun Gesänge aufgegeben wurde. (Über die Zeitbestimmung vergl. meinen Aufsatz: "Goethe's Arbeit an Hermann und Dorothea" im Goethe-Jahrbuch X S 196 ff.). Die neue Eintheilung mit den doppelten Überschriften ist im ersten Heft der Handschrift nachträglich von Heinrich Voss, im zweiten von Goethe selbst eingetragen. Die Anpassung an die Zahl der neun Musen wurde, wie aus der Correctur in H zu ersehen, dadurch

erreicht, dass drei der alten Gesänge, nämlich der dritte, vierte und sechste, in je zwei neue zerlegt wurden.

H¹: Stücke der Handschrift, nach welcher Wilhelm von Humboldt den Druck der ersten Ausgabe (E¹) besorgte. Sie sind uns erhalten in den Citaten der Briefe W. v. Humboldt's an Goethe 1. Berlin (nicht Jena) den 6. Mai 1797 (bei F. Th. Bratranek, Goethe's Briefwechsel mit den Gebrüdern von Humboldt. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1876, S. 28 ff.); 2. Berlin, 30. May 1797 (abgedruckt im Goethe-Jahrbuch VIII, S. 67 ff.); 3. Dresden, den 28. Juni 1797 (bei Bratranek S 38 ff.). Der Text von H¹ stimmt im Wesentlichen zu H. Da der Druck der Dichtung schon im Mai 1797 im Gange war, so ist anzunehmen, dass H¹ ungefähr gleichzeitig mit H entstanden ist.

 $H^2$ : Ein Doppelblatt im Goethe-Archiv, wovon nur die erste Seite beschrieben ist. Es enthält Änderungen zum fünften und sechsten Gesang (Polyhymnia und Clio), die angeregt sind durch den Brief W. von Humboldts vom 30. Mai 1797 (vgl. oben. Das im Brief Goethes an W. von Humboldt vom 15. (14.) Mai 97 erwähnte "beiliegende Blatt" bezog sich auf die in Humboldts Brief vom 6. Mai angeregten Änderungen und ist nicht mehr vorhanden). Das von Geist geschriebene Blatt enthält eigenhändige Correcturen Goethes. Die Besserungen wurden mit Ausnahme der beiden ersten Stellen beim Druck von  $E^1$  noch benutzt.

- H<sup>3</sup>: Ältere Entwürfe zu einigen Stellen der Dichtung. Sie finden sich in einem kleinen Notizbuch 8°, beschrieben im Apparat zu den Xenien, W. Bd. V 2. Abth. Auf zwei Seiten Xenien folgen anscheinend ebenfalls aus der Xenienzeit sehr verwischt und undeutlich von Goethe mit Bleistift geschrieben auf einer Seite einige Verszeilen:
- a) Denn dem reichsten fehlts wie dem ärmsten wenn er nicht haushält
- b) Denn die Mauern verkünden den Geist der im Staate regieret
- c) So ließ er die wilben

Rosse der geistlichen Hand und schien nichts weiter zu fürchten

d) es soll in diesen Tagen

Niemand sich säumen zu geben und niemand sich weigern zu nehmen. Die schwer leserlichen Worte hat Erich Schmidt zuerst als zu "Hermann und Dorothea" gehörig erkannt und mit C. Redlich entziffert. Wir finden d) im 6. Gesang V 201 f. in der Form:

Niemand fäume zu geben in diesen Tagen, und niemand Weigre sich anzunehmen, was ihm die Milbe geboten!

Die Stelle c) gehört in den Zusammenhang der Schlussverse des 6. Gesangs (von V 295 ab, ist aber dort anders gewendet:

Halb getröstet bestieg barauf ber Nachbar ben Wagen, u. s. s. Die beiden ersten Stellen möchte Erich Schmidt zum 3. Gesang (Thalia) rechnen, wo in der That Ähnliches, wenn auch nicht ganz Entsprechendes, sich sindet. Der Vers Denn die Mauern verfünden den Geist der im Staate regieret passt in den Zusammenhang der Rede des Wirths im Anfang des Gesanges, wo es V 12 ff. heisst:

Sieht man am Hause boch gleich so beutlich, weß Sinnes ber Herrsei, Wie man, bas Städtchen betretend, die Obrigkeiten beurtheilt.

Im folgenden Vers werden die verfallenden Thürme und Mauern erwähnt. — Die Stelle a) schliesslich möchte am besten in den Gedankengang der Rede des Apothekers passen (etwa zu V 72—74), doch findet sich nichts völlig Entsprechendes.

H: Ein weiterer ähnlicher Entwurf wurde von Rudolf Steiner entdeckt in einem Heft des Goethe-Archivs, betitelt: Die Metamorphofe der Insekten, besonders der Schmetterlinge, wie auch ihre übrigen Eigenschaften und Ökonomie betreffend, 1796 (W. 2. Abth. VI 401—428). Auf Fol. 9b, einem sonst leeren Blatt, steht g am linken Rand von unten nach oben geschrieben der Vers:

Und wie das [wie das] Heu nun herein ist so kommt auch die Frucht in die Scheune

### Troden.

Der Vers steht 1,46 in folgendem Wortlaut: Und wir bringen die Frucht herein, wie das Heu schon herein ist, Trocken;

Unter dem handschriftlichen Material ist H von hervorragender Bedeutung. Es bietet zunächst — wenn wir von den ersten Entwürfen in  $H^3$  und  $H^4$  absehen — die älteste Gestalt der Dichtung. Finden sich auch keine Spuren von

durchgreifenden Veränderungen in der Composition des Ganzen, so sind doch im Einzelnen die Abweichungen des handschriftlichen Textes von dem des ersten Druckes (E¹) viel bedeutender, als die Verschiedenheiten aller Druckausgaben unter einander. Es fehlen nicht nur einzelne Verse, sondern auch eine grössere Stelle, nämlich die Rede des Pfarrers über den Tod im neunten Gesang V 46—54. In dem ursprünglichen Entwurf will der Pfarrer das Wort ergreifen, dieses wird ihm aber durch das Erscheinen des Paares abgeschnitten:

Lächelnd öffnete schon der weise Pfarrherr die Lippen; Aber die Thüre ging auf, es zeigte das herrliche Paar sich,

Dagegen findet sich der Schluss der Dichtung, den Goethe noch im Mai und Anfang Juni 1797 umgestaltet zu haben scheint (vgl. meine Abhandlung, S 205 f.) schon in *H* wesentlich in der Gestalt der Drucke vor. Wir werden demnach anzunehmen haben, dass dieser Schluss erst um diese Zeit in der Hs. nachgetragen ist.

Der Wortlaut der Hs. erscheint dem der Drucke gegenüber öfters als erster Entwurf, dem noch mancherlei Unfertiges anhaftet. So finden sich in H nicht wenige fehlerhaft gebaute Verse, die im ersten Druck richtig gestellt sind. Wenn der berüchtigte angebliche Siebenfüssler 2, 186:

Ungerecht bleiben die Männer, und die Zeiten der Liebe vergehen.
noch in der Ausgabe letzter Hand erscheint, so bietet H
ähnlich gebaute Verse mehrfach, nur handelt es sich fast
in allen diesen Fällen nicht um einen überzähligen Versfuss, sondern um eine überzählige Senkung, die sich
namentlich im dritten Versfuss findet und durch die den
Versfuss theilende Cäsur entschuldigt wird. So sind ausser
dem erwähnten V 2, 186, den Goethe selbst als "siebenfüssige
Bestie" mit Unrecht preisgiebt, zu beurtheilen die Verse in H:

- 1, 192: Immer erschien er mir | herrlich und ershub mir | Sinn und Gesmüthe
- 2, 124: Und der gessunde | Schlaf über wältigte mich. | Als nun des | Worgens
- 3, 29: Rühmt nicht | jeder das | Pflaster? und die | wasser|reichen verschenten (Wohlvertheilten Canäle . . .)

6, 2: Was die Ge|meine ge|litten? und der|Ort von | dem sie ver=| trieben?

6, so: Jeber | fann nur im | Herzen die Beileidigung | alle zu | rächen

6, 286: Glücklich | macht auf | ewig und ein | Rein mich auf | ewig zer|stöhret.

Bei 1, 54 ist wohl ebenfalls zu messen:

Rasch der | reiche | Nachbar, an die | andere | Seite des | Marktes, Jedenfalls sind als wirkliche Siebenfüssler anzusehen:

2, 54: Und ich | fah die | Wöchnerinn | lächelnd Kat|tun und | Lein= wand be|fonders

5, 140: An die | Wage | knüpften sie | drauf mit | abge|messenen | faubern

(Striden bie rafche Rraft ber leicht hinziehenben Pferbe)

Nur 5 Versfüsse hatte ursprünglich 5, 223:

Sagt mir, | Bater, Ihr | sept der | Richter von | biesen Als mangelhaft gebaute Verse seien aus der Hs. beispielsweise hier noch angeführt:

2, f76: Nicht umsonst verehren die Pathen ihr | Silberzeug, | und der 177 : Bater leget im Pult das seltene | Goldstück ben seite;

8, 14: Denn wer | den Herrn | kennt, der kann ihn leichter befriedgen 9, 198: Wo das | Chebett | ihm stand und | wo er zu ruhen gewohnt war. Oder wohl richtiger:

Wo das | Chebett ihm | stand und | wo er zu ruhen gewohnt war. (mit 3 Senkungen im zweiten Versfuss).

Neben diesem ältesten Text von "Hermann und Dorothea" bietet nun aber die Hs. eine grosse Anzahl von Correcturen, theils von Goethes eigener Hand, theils von der des jüngeren Voss. Die letzteren glaubte ich unter den Lesarten nur da berücksichtigen zu dürfen, wo sie mit Goethes eigenen Besserungen in engem und oft untrennbarem Zusammenhang stehen; im Übrigen ist auf ihre Anführung verzichtet, da nicht feststeht, wie weit sie Goethe selbst geprüft und gebilligt hat, sie auch — so wenig wie die eigenen Correcturen Goethes aus dieser Zeit — in keiner der späteren Druckausgaben Berücksichtigung gefunden haben.

Die eigenen Änderungen Goethes stammen aus verschiedener Zeit. Die älteren — in den Lesarten mit g  $(g^1, g^2)$  bezeichnet — gehören der Zeit des Abschlusses der Dichtung, den Monaten März-April bis Juni 1797 an. Sie haben zum grossen Theil noch beim Druck der ersten Ausgabe  $(E^1)$  Aufnahme gefunden, einzelne erst in späteren Drucken.

Von dieser ersten Recension der Dichtung ist eine zweite zu unterscheiden, welche Goethe gemeinsam mit Heinrich Voss (dem Jüngeren) vornahm. Sie sollte der Cotta'schen Ausgabe der Werke A zu Gute kommen, da aber die schon weit geförderte Durcharbeitung in's Stocken gerieth, so ist weder von den Änderungen Goethes, noch von denen von Voss, die sich beide zahlreich zwischen den Zeilen des Textes niedergeschrieben finden, irgend etwas in A oder einer späteren Ausgabe benutzt. Die Correcturen sind, soweit sie von Goethes eigener Hand stammen, im Apparat mit ge verzeichnet, zum Unterschied von den aus älterer Zeit herrührenden und in den Drucken benutzten Änderungen (g).

Bei der Recension der Dichtung durch Goethe und Voss ist zu unterscheiden zwischen einer Periode gemeinsamer Arbeit, wo der Text in gegenseitigem Gedankenaustausch und wahrscheinlich öfters in persönlichem Beisammensein durchgegangen wurde, und einer späteren Periode, in welcher Heinrich Voss den Auftrag hatte, das gemeinsam angefangene Werk zunächst allein fortzusetzen.

(Johann) Heinrich Voss (vgl. über ihn besonders H. G. Gräf, Heinrich Voss der Jüngere und sein Verhältniss zu Goethe und Schiller, G.-J. XVII, S 75 ff. und das Buch desselben Verfassers: Goethe und Schiller in Briefen von Heinrich Voss dem jüngeren. Leipzig, Philipp Reclam jun. 1896) war als Gast in Goethes Hause (vom 12.—20. Februar und 29. März bis 8. April 1804) und später als Professor am Gymnasium zu Weimar mit dem Meister in fast täglichem Verkehr, auch mit litterarischen Arbeiten für ihn beschäftigt. Die genaue Kenntniss der antiken Metrik, die Heinrich Voss gleich seinem Vater besass, machte sich Goethe, der sich in diesem Puncte nicht so sicher fühlte, auch für die Durch-

sicht von "Hermann und Dorothea" zu Nutze, und zwar, wie wir aus der Hs. ersehen, in noch umfassenderem Masse, als dies 1797 mit Wilhelm von Humboldt und 1825 mit Nach einigen Andeutungen in Göttling der Fall war. Goethes Tagebuch (III, S 102, vom 29. April 1804) und Briefwechsel (IV, 17, S 207, vom 22. Oktober 1804) ist anzunehmen, dass die gemeinsame Arbeit an "Hermann und Dorothea" schon 1804 begonnen hat. Ein solches Zusammenwirken lässt sich aus einer grösseren Zahl von Correcturen in Hsicher feststellen. Meist liegt es so, dass Goethe die Anderung beginnt, Voss sie fortsetzt; bisweilen ist es umgekehrt, und einige Stellen geben überhaupt nur einen Sinn, wenn man die Änderungen beider zusammenfasst. Der Vers 4, 154 lautet in H (übereinstimmend mit den Drucken): Wiber Willen die Thrane dem Auge sich dringt zu entstürzen. Durch gemeinsame Anderung von Goethe und Voss wurde daraus: Und die Thran' aus den Augen sich unfreiwillig hervordrängt. Goethe schrieb zuerst hervordringt als Versschluss über die Zeile, Voss änderte dies in hervorbrängt und ergänzte die vorausgehenden Worte. — 4,170 lautet in H (gleich den Drucken): Fiel ich sie an und schlug und traf, mit blindem Beginnen, Eine Anderung Goethes durch Zahlen ergibt: Fiel ich mit blindem Beginnen sie an und schlug und traf, Voss bessert dann den fehlerhaften Schluss: und schlug und bläute, fügt aber selbst ein Fragezeichen hinzu. — Der Vers 4, 223: Wenn er das Madchen fieht, das einziggeliebte, davonziehn, änderte Goethe, indem er statt fieht einsetzte erblidt, offenbar um statt des Trochäus für den Versfuss einen Daktylus zu gewinnen; da aber erblickt nicht mit dem Infinitiv babon: ziehn verbunden werden konnte, so änderte Voss weiter: Wenn er fieht, wie das Madchen, das einzig geliebte, davon zieht. — Über den Vers 7, 80: Euer Antrag war kurz; so soll die Antwort auch furz sein. schrieb Goethe, wohl um die Messung Antrag zu beseitigen: furz war der Antrag, furz, Voss vervollständigte den Vers: Rurz war der Antrag nur, kurz soll auch werben die Antwort. — In der Stelle 1, 105—109, die in der Hs. vom Druck sehr abweicht, finden sich mehrere Änderungen von Goethes Hand, die Voss fortgesetzt hat;

dass Heinrich Voss namentlich Ende Juli und Anfang August 1805 mit der Dichtung beschäftigt gewesen ist, ebenso, dass es sich bei der Durcharbeitung lediglich um metrische Gesichtspuncte gehandelt hat. Zu dem Briefe von Voss an Goethe stimmt im Wesentlichen auch eine ausführliche Mittheilung des Ersteren an Abeken vom 3. August 1805 (in dem oben citirten Buche Gräfs S 95), während aus einer früheren Äusserung vom April 1805 (Gräf S 81) zu entnehmen ist, dass die Arbeit schon in diesem Monate begonnen war. Goethe beabsichtigte, die Vorschläge von Voss mit diesem gemeinsam durchzugehen (Voss an Abeken, 9. November 1805, bei Gräf, S 97), doch unterblieb dies (Voss an Abeken, 1806, bei Gräf, S 101). Mit Heinrich Voss' Wegzug von Weimar im November 1806 ist das ganze Revisionswerk endgültig aufgegeben. Dass von der bereits weit vorgeschrittenen Durcharbeitung der Dichtung weder in der Ausgabe der Werke A (Zehnter Band. 1808) noch später Gebrauch gemacht worden ist, ist schwerlich zu bedauern: was "Hermann und Dorothea" an metrischer Vollkommenheit gewonnen hätte, wäre wohl an der Ursprünglichkeit und Natürlichkeit der Darstellung wieder verloren gegangen. Immerhin werden die hier zum ersten Male mitgetheilten zahlreichen Besserungsversuche Goethes an einem seiner Meisterwerke Interesse erwecken, während auf die Anführung der Voss'schen Vorschläge, wo sie sich nicht mit denen Goethes unmittelbar berühren, verzichtet werden kann.

## Drucke.

E': Taschenbuch für 1798. Herrmann und Dorothea von J. 28. von Göthe. Berlin ben Friedrich Bieweg dem älteren. 7 Bl. Kalender und 174 S in 12°, nebst einem Titelkupfer von Chodowiecki, die preussische Königsfamilie vorstellend, einem illuminirten Modekupfer und sechs landschaftlichen Kupfern (bez. 1. 2. 8. 7. 9. 10), gebunden in roth Maroquin-Futteral. Erster Druck der Dichtung; erschien im Oktober 1797. — Gleichzeitig erschien eine Ausgabe auf Postpapier in buntem seidenen Einbande mit demselben Titelkupfer, dem Modekupfer und sechs anderen landschaftlichen Kupfer-

Fällen ist unser Text durch Einführung der Lesart von  $AB^1$  gebessert:

- 2, 263 ist zu lesen wollest  $(E^1AB^1)$ ; falsch ist wolltest  $(BC^1C)$ ; der Fehler ist von B auf  $C^1C$  übergegangen.
- 3,46 zu lesen bein Wunsch  $(HE^1AB^1)$ , falsch ein Wunsch  $(BC^1C)$ .

Sehr gross ist die Anzahl der Einzeldrucke der Dichtung. Bis zu Goethes Tod erschienen über 30 Ausgaben (vgl. das Verzeichniss in Goedekes Grundriss und die Angaben in Hirzels Verzeichniss einer Goethe-Bibliothek, Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1884). Die Lesarten aller dieser Drucke zu berücksichtigen, würde zu weit führen und ist nach den Grundsätzen dieser Ausgabe ausgeschlossen, um so mehr, als der Text von "Hermann und Dorothea" in den leitenden Ausgaben verhältnissmässig wenig Verderbnisse zeigt und die den Sinn berührenden Abweichungen der Lesarten in den Drucken gegenüber dem handschriftlich überlieferten Material wenig in's Gewicht fallen.

Diese Ansicht muss ich auch festhalten gegenüber den sehr gründlichen und sorgfältigen Untersuchungen von W. T. Hewett, die mir durch die Güte des Herrn Verfassers noch vor Abschluss meiner Arbeit bekannt geworden sind (A Study of Goethe's Printed Text: Hermann and Dorothea, by Watermann Thomas Hewett. Baltimore. published by the Association, 1899). W. T. Hewett hat den grössten Theil der vorhandenen Ausgaben einer Vergleichung unterzogen, ihre Unterschiede (auch bezüglich der Rechtschreibung) festgestellt und auf 5 der Schrift angehängten Tafeln anschaulich gemacht. Die Ergebnisse dieser mühsamen und sorgfältigen Arbeit können die Meinung, dass uns der Text von "Hermann und Dorothea" im Ganzen recht gut überliefert ist, nicht erschüttern. Die überwiegende Mehrzahl der Abweichungen bezieht sich auf die verschiedene Rechtschreibung und Interpunction, die den Sinn der Worte nicht berührt; auch der Rest enthält nur in einzelnen Fällen wirkliche Verderbnisse des Textes, häufiger absichtliche Besserungen oder gleichwerthige Lesarten, die von dem Dichter selbst oder seinen Beauftragten berrühren. Wir können hier nur kurz das Verhältniss der Hauptausgaben zu einander besprechen, wobei die Frage in wieweit die Einzeldrucke einen Einfluss auf die Gestaltung dieser Hauptausgaben geübt haben, mit zu berühren sein wird.

Der verhältnissmässig grösste Unterschied tritt hervor zwischen  $E^1$  und A, wobei  $E^1$  meist mit H, A mit den folgenden Ausgaben B,  $C^1$  und C übereinstimmt. Abgesehen von den nicht in Betracht kommenden Unterschieden der Rechtschreibung und Interpunction zähle ich zwischen  $E^1$ und A 67 Abweichungen. Eine wirkliche Verschlechterung finden wir nur 2, 29; 4, 129 (verbessert in B); 6, 225; 6, 291; 6, 314; 8, 19; 8, 46 (verbessert in B). Diesen Stellen stehen weit zahlreichere solche entgegen, die in A einen verbesserten Text bieten, nämlich hinsichtlich des Sinnes oder der Construction: 1, 168; 4, 66; 4, 220. 221; 6, 21; 6, 69; 7, 110 (C wieder =  $E^1$ ); 7, 111; 7, 129; 7, 135; 7, 141; 7, 154; 9, 72; 9, 20. Ebenso findet sich eine metrische Besserung in den Versen 1, 185; 1, 204; 2, 61; 2, 196; 4, 120; 4, 214; 5, 228; 6, 81; 6, 130; 6, 150; 6, 217; 6, 235; 6, 271; 6, 302; 7, 16; 7, 47; 7, 163; 8, 39; 9, 20; 9, 21; 9, 43; 9, 46; 9, 141; 9, 159; 9, 207; 9, 251. In allen übrigen Stellen (auch 9,77) dürfte schwer zu entscheiden sein, welche Lesart den Vorzug verdiente. beachtenswerth ist, dass ein Theil der in A aufgenommenen Verbesserungen nachweislich von Goethe selbst herrührt (g in H); es sind, wie schon oben erwähnt, diese Anderungen Goethes nicht mehr in  $E^1$ , wohl aber in A aufgenommen (vgl. 2, 196; 4, 220. 221; 6, 69; 6, 175; 7, 129; 7, 135; 7, 141). Ich glaube hiermit den Nachweis geführt zu haben, dass uns - im Grossen und Ganzen - in A nicht ein verderbter, sondern ein wesentlich verbesserter Text vorliegt.

Einen Theil der Abweichungen, die A gegenüber E<sup>1</sup> hat, führt W. T. Hewett in seiner Abhandlung (S 14 f.) auf den Einfluss von Einzeldrucken, namentlich einer 1806 in Reutlingen erschienenen Ausgabe, die von den Setzern der Cotta'schen Ausgabe theilweise als Vorlage benutzt sei, zurück. Es kommen dabei namentlich die Stellen 2, 29; 2, 75; 4, 103; 4, 120; 4, 122; 4, 187; 5, 225; 6, 130; 6, 271; 6, 291; 6, 293; 7, 16; 8, 19; 9, 72; 9, 230; 9, 317 in Betracht, welche die Annahme

Hewett's allerdings sehr wahrscheinlich machen. Das oben ausgesprochene Urtheil über den Gesammtcharacter der Ausgabe A wird indessen dadurch nicht erschüttert.

Weit geringer als zwischen  $E^1$  und A ist der Unterschied zwischen A, B,  $C^1$  und C (über  $B^1$  s. o.). B stimmt im Ganzen mit A, hat aber einige auffallende Druckfehler: 8, 88 Sogleich statt Sorglich, wozu Göttling in einem ungedruckten Briefe vom 12. Juli 1825 den "allzu trochäischen [so!] Anfang des Hexameters" beanstandet und Goethe unten am Rande das Richtige bemerkt; 7, 181 Und er bereuet statt Und bereuet (das zu ergänzende Subject man gibt allein einen richtigen Sinn); 3, 48 ein Wunsch statt dein Wunsch.

Nach Vergleichung der Handschriften und Drucke sind in der vorliegenden Ausgabe gegenüber C (abgesehen von blossen Fragen der Rechtschreibung) folgende Änderungen vorgenommen: 1, 19 rollt (für rollt') 1, 87 leitet. (leitet,) 1, 170 Füßen. (Füßen,) 2, 29 erblicket (erblicktet) 2, 89 vorüber. (vorüber,) 2, 263 wollest (wolltest) 3, 24 gebaut ist. (gebaut ist,) 4, 17 ba, (ba) 4, 49 eigenem (eignem) 4, 220 knupft (ein) 5, 107 freutet? (freutet!) 6, 59 Güter. (Güter,) (fnübft') 6, 70 Glode (Glode.) 6, 72 Rüftung (Rüftung.) 6, 101 enthüllte. 6, 225 Schon von ferne (Schon so ferne) fahren, (erfahren;) 6, 291 an dem Birnbaum hin (An den Birnbaum hin) 7, 110 verlangt' (verlangt) 7, 133 anderen (andern) 7, 181 Und bereuet (Und er bereuet) 8, 19 kluges (gutes) 8, 51 Sohn (Sohne).

## Lesarten.

Erster Gesang. als Überschrift, links davon Kalliope, rechts Schicksal und Antheil. eingetragen von Voss. H

1 g aus Hab ich doch Straßen und Markt noch nie so einsam gesehen! dieses gestrichen und darunter Sah ich doch Straßen und Markt noch nie so verlassen und einsam!  $g^*$  (Voss ändert weiter Sah ich den Markt und die Straßen doch . . .) H 2 ausgestorben? H 4 Nannte doch jeder und lief, mit unbezwinglicher Reugier  $g^*$  über Was die Neugier nicht thut! so rennt und läuft nun ein jeder H 6 Und ein Stündchen ists immer zum Dammweg, welchen sie ziehen. H

8 mich boch] boch mich H 11 Zu uns kommen, 7 fehlt Hdie wir noch ruhig, im glücklichen Winkel  $oldsymbol{H}$ 12 wandern 13 milde fehlt H 17. 18 Gut nimmt das Rütschchen sich aus, das neue, bequemlich säßen | Bier Personen darin und auf dem Bocke der Kutscher. H 19 alleine, H rollt] rollt' Crollt  $HE^1ABC^1$  Das Präsens ist wieder hergestellt im Anschluss an die vorausgehenden Formen fährt, bändigt, nimmt sich aus, während das Präteritum suhr aus der Schilderung herausfällt und auf die Abfahrt geht. 20 Thore] Thorweg H 21 Wohlbehaglich,] Das Komma ist geblieben trotz der Bemerkung W. von Humboldts im Brief vom 6. Mai 1797. 23. 24 Vater! fürwahr nicht gerne verschent' ich gebrauchte Lein= wand; | Denn um fie ist Roth und fie ist für Geld nicht zu 26 bessere] schöne H 32 Aber lächelnd [Voss aus haben, H lächlend] versetzte barauf [Voss aus drauf] der treffliche Hauswirth: ga aus Aber es lächelte drauf der treffliche Hauswirth 42 Möcht' ich boch nicht, in der Hipe, nach und sagte: H foldem traurigen Schauspiel ga aus Möcht' ich boch auch, in ber Hitze, nach solchem Schauspiel so weit nicht H 44 Und es] Zu ihr  $g^*$  über Und es ersteres später durchstrichen Hcher] solch' einer ga aus solcher erstere Fassung später durchstrichen H 46. 47 Und wie das Heu nun herein ist so kommt auch die Frucht in die Scheune | Trocken. g  $H^4$  54 Rasch — Nachbar, mit der Abweichung stattliche für begüterte [begüterte Voss über stattliche] g aus Rasch der reiche Nachbar, an die andere Seite des Marktes, H Die Änderung mit der Lesart 56 Im zurückgeschlagenen begüterte schon in  $E^1$  aufgenommen. 61 Endlich aber begann zu Wagen in Landau verfertigt. H reden die würdige Hausfrau: ga aus Endlich aber begann die würdige Hausfrau und sagte: H 62 es — Nachbar] auch schreitet der Nachbar  $g^{\mathbf{a}}$  aus es kommt auch der Nachbar H64 froh macht.] freuet. H 67 Tuche] Schnupftuch H 68 denn fehlt H73 der peinlich] wenn er H wird.] wird, H70 both fehlt H74. 75 zu schauen — bebenkt,] zu schaun ber Flüchtenben Glenb Niemand aber bedenkt, ga aus zu schauen ber guten Bertriebnen | Elend und niemand bedenkt H 76 Auch, ] Bar,  $g^*$  über Auch H77 Und so beherrschet den Mann und das Weib unverzeihlicher Leichtsinn. ga über Unverzeihlich sind ich den Leichtsinn, doch liegt er im Menschen. H 78 Und es sagte] Lächelnb [Voss aus

lächlend] versetzte  $g^a$  über Und es sagte H edle] kluge, H79 Er — Stadt,] Der die Zierde der Stadt war, H aus gerne H gerne E'A 87 ber — leitet.] ber aus bem Busen hervor strebt. g. aus der aus dem Busen uns strebet. H So nach  $E^1ABC^1$  wiederhergestellt leitet, CReizen,] heftigem [Voss aus heftigen] Reit an, ga aus heftigen Reißen H 89 erführ'] erfuhr H wie schön sich g aus wie sich H92 In der Jugend erfreut er sich billig des glücklichen Leicht= finns, H 94. 95 und beilfam — Übels,] und felbst bes schmerz= lichsten übels | Leibige Spuren vertilgt, ga über und heilsam geschwinde die Spuren | Cilget des schmerzlichen Übels H Tilget, HE'A Über das Komma vergleiche die Bemerkung W. von Humboldts im Briefe vom 6. Mai 1797, dessen Rath 96 er durchstrichen H erst in BC befolgt wurde. 104 Und wer meldet die Fülle des mannigfaltigsten erfreun H Elends? Voss und ga aus Und wer erzählet es wohl das man= niafaltiafte Elend? H Die Änderung Goethes des manniafaltigsten Elends setzt die Correctur von Voss melbet die Fülle voraus, denn nur so ist der Genitiv erklärlich. Statt dieser fünf Verse, die sich schon in  $E^1$  gleichlautend finden, bietet H folgende vier Hexameter:

Groß war Gebräng und Setümmel, als wir die Wiesen hinabwärts Ramen, und die Chaussee, die quer durchs Thal geht, erreichten; Schon war unabsehlich, der Zug von Hügel zu Hügel,

Über die Rücken dahin, man sah nur Wandrer und Wagen. Goethe (ga) ändert im ersten Vers indem über als, im zweiten und bald die Chausse aus und die Chausse, durch das Thal aus durchs Thal, im dritten sollte die Reihenfolge der ersten drei Worte umgekehrt werden, doch sind die Zahlen wieder durchstrichen. Voss ändert noch die das Thal durchschneibet aus die quer durch das Thal geht und bemerkt auf einem an der Seite angeklebten Zettel: "vergl. die gedruckte Ausg. p. 10", worauf er die fünf Verse (nach E<sup>1</sup> mit einigen Änderungen) folgen lässt. 117. 118 Run zu sehen das alles, wie es auf Wagen und Karren | Durch einander geladen, die Überzeilung der Flucht zeigt. H 121 wie] so wie ga aus wie H 124 mit unbesonnener Sorgsalt, auf manchem Karren und Wagen, H 130 staubigen Weg] stäubigen Weg [aus Wege] H 131 Thieren, Das Komma gestrichen H Vgl. die Bemerkung W. von Hum-

boldts im Briefe vom 6. Mai 1797; in den Ausgaben ist sie 132 andrer] anderer  $HE^1A$ nicht berücksichtigt. 134 Jumer tonte Bloden bes Biebs, und Gemeder ber Ziegen, ga aus Und ein Blöden des Biebes, und ein Gemeder der Ziegen H Blöten] So hergestellt nach  $E^1AB$  Blöden  $C^1C$  Gepelfer  $E^1$ Wehlaut Alter und Kranker, zusammgerüttelter Menschen ga aus Und ein Wehlaut der Alten und Kranken, die auf dem hohen H 136 Und vom Wagen herab dem schwankenden, überpackten ga über Überpackten Wagen, auf Betten, saßen und schwankten. H √137 Aber, gedrängt aus dem Gleif', und verirrt zum Rande des Hochwegs Voss und ga (gebrängt — Rande Voss des Hochwegs  $g^{\mathbf{a}}$ ) aus Aber, aus dem Gleise gedrängt, verirrte das Rad sich H138 Taumelt' und stürzt' es hinab und lag in dem Graben das Fuhrwerk, Voss und ga (Taumelt' und stürzt' Voss es hinab und lag ga) aus Un den Rande (80!) des Hochwegs, es stürzt in den Graben das Fuhrwert, H Die von Goethe und ihm auf Grund von H umgearbeiteten Verse hat Voss auf einem angeklebten Zettel nochmals, zum Theil abweichend, folgendermassen redigirt:

Und es entstand ein Getöse gequetschter Weiber und Kinder, Blöckender Schaf', und bellender Hund' und meckernder Ziegen; Und vom Wagen herab, dem schwankenden, überpackten Scholl Wehlaut von alten zusammengerüttelten Menschen. Aber gedrängt aus dem Gleis', und verirrt zum Rande des Hochwegs Taumelt' und stürzte hinab und lag in dem Graben das Fuhrwerk Umgeschlagen, und weit entstürzten im Schwunge die Menschen Mit etc.

142 nun sie] schaubernd  $g^a$  über nun sie H 143 Unter der Kisten und Schränke Gewicht sie zerschmettert zu sehen.  $g^a$  aus Unter der Last der Kisten und Schränke zerschmettert zu sehen. H 144 Und — zerbrochen] Und zerbrochen lag H 146 Hingerissen dom Strome saus Kur sich selber bedenkend und nur sich selber bedenkend.  $g^a$  aus Kur sich selber bedenkend und hingerissen vom Strome H 148 Die zu Hause kaum im Bett und Sessel ihr Leiden H 151 Und — gerührt, Und gerührt erwiederte drauf  $g^a$  aus Und es sagte darauf, gerührt H 152 und sie] die Armen  $g^a$  über und sie H 154 Schon — Bericht] Schon von der ersten Erzählung H so großer] unendlicher  $g^a$  über der großen H 156 gestärkt, geströstet H und schienen und selber beruhigt.] Voss bemerkt

unten: "den Vers versteh' ich nicht recht!" Den Sinn gibt richtig seine Ergänzung wir schienen uns selber beruhigt. 159 die mehr — mir] die mir selbst mehr als H Die Lesart von H ist natürlicher, obwohl als für die Senkung zu schwer 160 in — Sälchen.] in den fühleren Raum des hinteren ist. Sälchens! ga aus in das fühlere Zimmer, das hintere Sälchen! H 161 Niemals dringt [über reicht] die Sonne dahin, g. (und Voss) die wärmere Luft nicht ga aus Rie scheint die Sonne dahin, nie dringt die wärmere Luft dort H 163 Dreiundachtziger] Drey und achtziger  $E^1ABC^1$  Dreyundachtziger C 167 zinnernen  $E^1AB$ 168 den echten Bechern] dem ächten Becher  $m{H}$  dem echten Becher  $m{E^1}$ 169 den glänzend gebohnten,] den runden, braunen, H 170 Runden, braunen Tisch, Schön gebohneten Tisch; H Füßen.] 172 Doch der britte hergestellt nach  $HE^1ABC^1$  Füßen, Chielt das seine benkend in Händen; H 174 vor] für H181 steht es erst recht,] siehet es erst, H fich fehlt Hlauten in H ursprünglich:

Warum sollt' er die Stadt, die er so reichlich gesegnet, Und, durch sleißige Bürger, aus ihrer Asche gebauet,

Jego wieder zerstöhren und alle Bemühung vernichten? Darüber folgende Anderungen: 182 nachbem er sie ga über die 183 Sie ga über Und trauriger ge über ihrer er so Wieber aufs neue zerftöhren und jede Bemühung vernichten? ga aus obiger Fassung H Unten bemerkt Voss zu den Versen: "In der gedruckten Ausgabe heisst es — und wie ich glaube besser: (folgt Wortlaut der Drucke mit dem Anderungsvorschlag nachbem er sie reichlich gesegnet) 185 der — milde: ] und milbe der treffliche Pfarrherr: ga aus der treffliche Pfarrherr und milde: H Pfarrer] Pfarrherr E1 186 dieser solcher  $g^{\mathbf{a}}$  über dieser H 187 macht aus machet HGlückel Glück 188 schönsten] herrlichsten ga über schönsten H aus Glücke Hherrlichfte] feligste ga über herrlichfte H 190 Wie — Staunen] Wie mit Staunen begrüßt' ich so oft ga aus Wie so oft begrüßt' ich mit Staunen H 191 ihm wieder mich] mich wieder 192 groß, und erhob] herrlich, und erhub H mit drei 193 Aber — benten,] Aber ich bachte Senkungen im Dactylus. mir nicht,  $g^a$  aus Aber ich konnte nicht benken, H bald] noch Hliebliches] friedliches  $g^a$  über liebliches H 195 verbreitetes g über breites H 197 thöricht] thörig H 199—201 H bietet

den Text der Drucke; darüber viele Änderungen  $g^a$ , die folgenden Wortlaut ergeben:

Möge boch auch, wird endlich [nach nach] das Fest in unserer Kirche Das erwünschte geseyert, es [über und] tonet die Glocke zur Orgel, Schmettert auch die Trompete darein, das te Deum begleitend,

Voss durchstreicht auch dies und trägt zwischen den Zeilen ein: Möge doch auch, wennman endlich das Fest, das sehnlich erwünschte, Fepert in unserer Kirch', und die Glock' eintont in die Orgel Und die Trompet' einschmettert, das hohe Te Deum begleitend,

von Herr (durch Voss) beanstandet, doch ohne Hinzustügung einer Änderung. 204 Und] Möge  $g^a$  über Und H allen den Landen] allen Landen  $HE^1$  206 Aber — Jüngling,] Aber leider ist mir der Sohn,  $g^a$  aus Aber leider ist mir der Jüngling, H 207 Mir sehlt H 209 Ja, er vermeidet] Er vermeidet H 211 horchte. Man] horchte, er H 213 donnert'] Apostroph sehlt H (wohl nur Versehen) den Thorweg.] die Thorfahrt.  $g^a$  aus den Thorweg H

Zerpsichore. rechts Herrmann. eingetragen von Voss.

2 Schaut' ihm der Prediger gleich entgegen mit sinnigem Scharfblick, g- aus Schaute der Prediger ihm mit scharfen Blicken 3 Und] Er g. über Und dieses aber durch entgegen H Unterpungirung wieder hergestellt H 5 Ju — Worten: ] Jum bescheidenen, also beginnend: ga über zu ihm mit traulichen Worten H 6 als fehlt H 12 so wie ich] so wie ich's g14 Und zu wählen, die ich zulest im Bündel aus was ich Hbas Bündel] W. von Humboldt statt der davontrug; H Masculinform vgl. Brief an Goethe vom 6. Mai 1797. Strömte — Bürger,] Strömte die Menge ber Bürger zurud, gaus Strömte zurud die Menge der Burger H 21 meines Weges] eiliger so  $g^a$  über meines Weges H 24 ging nach aber H(links neben dem Verse Fragezeichen Voss) 29 erblicket. So hergestellt nach  $HE^1$  erblicktet  $ABCC^1$ . Das ursprüngliche Präsens scheint passender. 32 bränget] bringet  $HE^1$ Für die beiden Verse bietet H nur einen: Wenn wir auch 39 borüber.] balde das Dorf, wo heute sie rasten, erreichen.

So hergestellt nach  $E^1ABC^1$  vorüber, C 40 Wär' — Leinzwand] Wäre von Leinwand euch  $g^a$  aus Wäre euch irgend von Leinwand H 42 vom Strohe] vom Stroh auf H 47 sogleich es] um es H Das es mit Röthel unterstrichen  $(g^2?)$ , weshalb Voss ändert: ein Bündelchen mit, zum Trost für das nachte Bedürfniß. 52 und Finger] und den Finger H 54.55 Die beiden Verse lauten in H ursprünglich:

Und ich sah die Wöchnerinn lächelnd Kattun und Leinwand befonders (so!)

Aber den weichen Flanell des alten Schlafrocks befühlen. Durch Correctur von Goethe (und Voss) ist daraus entstanden: Lächelnd [aus Lächlend] befühlte sogleich die Wöchnerinn Hemben (Voss) und Leinwand

Und besonders den weichen Flanell bes indischen Schlafrocks. Der Siebenfüssler in H Vers 54 ist schon in  $E^1$  beseitigt. 56 Fahren wir, sagte zu ihr die Jungfrau, schleunig dem Dorf zu, ga aus Gilen wir, fagte zu ihr die Jungfrau, dem Dorf zu, 57 Unfre] Wo die ga über Unfere H (Unfere in welchem H wohl nur Schreibsehler für Unite) 60 Trieb die Ochsen, der Wagen entfernte sich; aber ich weilte ga aus Trieb die Ochsen, ba ging der Wagen, ich aber verweilte H die Correctur aber ich weilte dann wieder ga ausgestrichen, von Voss wieder angenommen in der Form: Trieb bas Gespann und der Wagen entfernte fich; aber ich weilte 61 Denn - Herzen,] benn mir war Zwiespalt im Herzen,  $HE^{1}$ 64 damit g über daß H69 dazu noch Speis'] noch Speise dazu ga aus dazu noch Speis' H 70 Die mir wohlgepackt in den Rasten bes Wagens vertheilt find.  $oldsymbol{g}^{oldsymbol{a}}$  über Und es ist mir genug davon im Kasten des Wagens  $oldsymbol{H}$ Den Tadel W. von Humboldts (an Goethe 6. Mai 1797) wegen der Aufeinanderfolge von bamit, bazu, bavon (V 68-70) hat Goethe durch Beseitigung des letzteren (V 70) berück-72 und — Auftrag;] damit du fie bem Dürftigen sichtigt. 74 verwend'] vertheil' H spendest, H 75 der Dürftige --- er= freuen] es soll sich beren [daraus  $g^a$  baran] ber Dürftigste freuen HDürftige] Dürftigste  $E^1$ 78 Biers] Bieres H ist.] das alles noch heilig verwahrt liegt. (liegt aus ist)  $g^1$  auf einem Briefe Göttlings vom 12. Juli 1825. Göttling fragt an, ob der Vers 2, so nicht durch eine geringe Änderung einen hexametrischen Ausgang gewinnen könnte, weil das Ganze

gegen das Ende ein zu jambisches Aussehen habe. Gocthe bemerkt unten am Rande mit Bleistift die angeführte Lesart, doch ist es in den Drucken bei der alten Lesart geblieben. 98 'wie ihr und] wie ihr; ich g- aus 92 Selbst] Selber H wie ihr und H wie ihr; und  $E^1$  Vgl dazu die Bemerkung W. von Humboldts im Briefe an Goethe vom 6. Mai 1797. 99 Jft — Mann,] Denn der ift kein würdiger Mann, H darauf der Bater:] der Bater darauf; ga aus darauf der Bater H 107 behend] behend' H 113 Sonntag wie heute,] ruhiger Sonn= tag, ga aus Sonntag wie heute H 124 Doch — als] Und der ge= funde Schlaf bezwang mich. Als ga aus dem fehlerhaften Und der gesunde Schlaf überwältigte mich. Als H Auch hier ist der Vers der Hs. nicht als Siebenfüssler anzusehen, sondern ein Fuss hat drei Senkungen (s. o.). 125 die vor] die stets vor 126 Mauern] Mauren H g aus die vor H 129 erhob] er: 136 und nichts — Thiere.] nichts war vom Thiere zu sehen. ga aus und nichts zu sehn war vom Thiere H W. von Humboldt hatte im Briefe vom 6. Mai 1797 vorgeschlagen nichts war von dem Thiere zu sehen, doch blieb die Stelle im Druck 137 Also — gegen einander] Gegeneinander standen unverändert. wir also  $g^{\mathbf{a}}$  aus Also standen wir gegeneinander H140 Ließ= chen? H hierher H 142 hobest] hubst aus hubest H147 Siebe — nieder.] Nieder liegt mir das Haus; ga über Siehe das Haus liegt nieder H 153. 154 g aus Denn es gab mir der Tag den Gemahl, es gaben die ersten | Zeiten der wilden Zerstöhrung mir auch den Sohn meiner Jugend. H Die Änderung schon in 156 traurigen] unruhigen H $E^1$  aufgenommen. 162 Wesen:] Wesen.  $HE^1$ 172 gewünscheten] gewünschten  $HE^1AB$  >176. 177 Nicht umsonst verehren die Pathen ihr Silberzeug und der | Bater leget im Pult das seltene Goldstück ben seite; H 180 Weibchen] Weib aus Weibchen H Wohl Anderung von Voss, der auch im Anfang des folgenden Verses Die statt Das setzt. wird — verachtet,] wird früh oder spät vom Manne verachtet. H 186 Ungerecht bleiben die Männer, und die Zeiten der Liebe ver= gehen.] So findet sich der Vers, meist als Siebenfüssler angesehen, in Hs. und Drucken. Der Vorschlag Göttlings, das und zu streichen (im Brief an Goethe vom 12. Juli 1825: "Dagegen habe ich mir erlaubt, S. 222 Z. 5 v. u. das arrhythmische und in dem Verse: "Ungerecht bleiben die

Männer und die Zeiten der Liebe vergehen" wegzustreichen, welches ich in früheren Ausgaben nicht gelesen zu haben glaube.") ist nur in  $C^1$  ausgeführt, während C die frühere Lesart bietet. Über den berühmten Vers vergl. die Ausserung Goethes zu Heinrich Voss bei Riemer (Mittheilungen II, 586 Anm.): "Die fiebenfüßige Bestie möge als Wahrzeichen stehen bleiben!" Wahrscheinlich aber zählte der Dichter ursprünglich nur sechs Füsse, von denen der dritte eine überschiessende Senkung hatte, was durch die Cäsur einigermassen entschuldigt wird. Ähnliche Verse bietet der erste Entwurf in der Hs. noch mehrfach, z. B. 1, 192 herrlich, und erhub; 2, 124 überwältigte mich und öfter (s. o.). Vergl. hierüber auch meine Abhandlung im G.-J. X S 210 f. Unterstützt wird meine Ansicht auch dadurch, dass in der Hs. der betreffende Versfuss (wohl von H. Voss) durch die Zeichen | \_ o o o | charakterisirt ist. Deshalb ist es wohl nicht nöthig, mit Erich Schmidt und Bernhard Suphan (Xenien 1796, Schriften der Goethegesellschaft 8. Band, Weimar, 1893, S 248) zu lesen: Männ'r und die (als Daktylus). Es genügt, anzunehmen, dass Goethe in diesen und ähnlichen Fällen unbewusst dem alten deutschen Sprachgefühl gefolgt ist, nach welchem im Vers gegenüber der Hebung die Zahl der Senkungen weniger wesentlich ist. Ich erinnere noch an die Stelle aus dem Erlkönig: 3ch liebe bich, mich reist beine schöne Gestalt, wo auch auf die Hebung drei Senkungen folgen. 191 reicher:] reicher;  $HE^1ABC^1$ 193 ich weiß es; das 196 geholt, so wie g aus geholt, wie H geholt, weiß ich, H wie  $E^1$  Der Fall, dass eine Correctur Goethes in H nicht in  $E^1$ , wohl aber in den übrigen Drucken aufgenommen ist, ist sehr selten. 202-206 Die fünf Verse lauten in H stark abweichend von den übereinstimmenden Drucken:

Doch das ist lange schon her, benn die erwachsenen Mädchen Bleiben, wie billig, zu Haus' und sliehen die wilderen Spiele. Wohlgezogen sind sie, ich leugn' es nicht. Ging ich doch öfters Roch aus alter Bekanntschaft, wie ihr es wünschtet, hinüber; Aber mir ward nicht wohl in der Gesellschaft der Mädchen. (Voss ändert in der Hs. mehrsach, doch nicht nach  $E^1$ ). 207 mußt' ich ertragen:] hätt' ich ertragen, H 212 halbseiden,

im Sommer] halbseiben und bunt H 214 war mir empfindlich g über frankte mich tief H 215 Krankte mich's tief g über That mirs weh H so fehlt H 218 oben g aus droben H220 gog — nicht.] ließ ich es gehen. go über 30g ich's auf mich 226 Fragt' ich g aus Fragte H 231 vor Verlegen= heit, ] für Verlegenheit H 232 so viel g über was HHängte] Hing H 236 benn - lieblos,] benn fie find ftolg und eitel, H 237 noch — Tamino. g aus noch immer heiß' ich bep ihnen Tamino. H 238. 239 du folltest — zürnen;] du folltest so lange nicht, Herrmann, Mit ben Kindern gurnen, ga aus du folltest, Hermann, so lange Mit den Kindern nicht zurnen, H 244 Claviere] Clavier (g?) aus Claviere H246 Freud' aus 247 bezeigtest] zeigtest Freude H (Streichung wohl durch Voss). aus bezeigtest H (Streichung wohl durch Voss). 250 Der ihm Chre brächte und vor den Bürgern sein Stolz war. H Aber immer vergebens hat mich die Mutter getröstet,  $oldsymbol{H}$ 255 menn fehlt H 263. 264 bu wollest — Haus, ] bu werbest ein baurisches Mabchen | Je in das Haus mir bringen g aus bak bu ein baurisches Mabchen | Je in bas Haus mir bringst H wollest] wolltest  $BC^1C$ 266 Herr'n  $E^1$ 267 weggeben, H (wohl nur verschrieben). 269 fo fehlt H

Dritter Gesang. Hals Überschrift, links davon Thalia rechts Die Bürger eingetragen von Voss.

2 wie] in der H 10 erzeugt] gezeugt H 11 nachlassenb] 12 wed  $HE^1$ hinterlassend H14 Graben H 17 Balte HE1 bie neue] ber neuen H bie neue ist Anderung W. von Humboldts, vgl. dessen Brief an Goethe vom 6. Mai 1797. aus sehen H 24 das gleich — ift g aus das so gleichförmig geift. hergestellt nach  $HE^{1}ABC^{1}$  ift, Cbaut ist H nach und H Die Streichung des und rührt von W. von Humboldt her, vgl. dessen Brief an Goethe vom 6. Mai 1797. Auch hier ist der ursprüngliche Vers Goethes nicht als Siebenfüssler anzusehn, sondern als Sechsfüssler, der in dem vor der Cäsur stehenden dritten Versfuss fehlerhaft eine dreifache Senkung hat, vgl. 2, 186. 31 sey?  $HE^1$ 42 Hause H 46 bein hergestellt nach  $HE^1AB^1$  ein  $BC^1C$  50 andern  $HE^1AB$ 53 dereinst g über von uns H 55 gewiß g über dereinst H59 fände H 61 fobald g über als H65 Einmal] 56 Tadlen H

mal durchstrichen (von Voss?) H 69 bem besseren g aus was 70 Aber — hat, g aus Aber besserem H wofern g über wenn H wem hilft es fürwahr, der nicht die Fülle des Gelds hat, g aus Aber wem hilft es fürwahr, wenn er nicht Gelb hat die Fülle,  $oldsymbol{H}$ 72 das Gute vermag er g aus er kann ja das Gute H 73 Nicht — kennt, g aus Wenn, er es kennt und wünscht nicht erlangen, H 75 die Kosten] den Aufwand  $g^*$  über die Kosten Hseinem g über allein das H 80 g über Hat und dazu noch weiß wo und wie alles zu haben. H haben.  $HE^1$ Wie prächtig — sich ausnimmt! g aus wie nimmt in den grünen | Felbern die Stukatur der weißen Schnörkel sich prächtig! H Die Anderung veranlasst durch W. von Humboldt in seinem Brief vom 6. Mai 1797. 97 spizigen g aus spizen H 104 oft g udZ H 105 Aleinste, aus Aleinste,  $\Im d$  an? id HH Rleinste. E1 107 in im H (wohl Schreibfehler). ift,  $E^1A$ 

Bierter Gefang. H als Überschrift nachträglich zwischen den Zeilen nach 3,110 eingetragen, als der ursprüngliche dritte Gesang in zwei, den jetzigen dritten und vierten, getheilt wurde. Daneben hat Voss später links Euterpe rechts Mutter und Sohn hinzugefügt.

1 unterhaltend, die H 5 beforgte? H 9 wohlgezimmerten g aus wohlgebauten H 10 Mauern Voss aus Mauren H 12 au recht H 17 ba, So hergestellt 11 jeglichen HE'AB nach  $HE^1ABC^1$  ba C18 Voss bemerkt in der Hs.: "Der Vers könnte wohl fehlen." 19 g aus Aber angelehnt nur war die Thüre, die aus der Laube, H 20 Mauren Hder würdige g über denn er war selber H 23 wohlumzäunete Voss aus wohlumzäunte H 24 steileren Pfads] steileres Pfades [Voss aus  $\mathfrak{P}$  fade] g über den Hügel hinan H Die Änderung ist veranlasst von W. von Humboldt, Brief vom 6. Mai 1797. 28 Der ganze Vers, der ursprünglich fehlte, ist g zwischen den Zeilen eingetragen H. so barneben  $HE^1AB$ Aber unruhiger ging fie, fie hatte dem Sohne gerufen H— zurücklam g über allein ihr kam nur das Echo zurücke  $oldsymbol{H}$ 42 g unter Ungewohnt war ihr das Suchen, denn nie entfernte der Sohn sich H 45 boch g auf  $g^1$  üd $\mathbb{Z}$  H 46 die untre — Weinbergs g über des Weinbergs, die untere so wie die obre H

47 offen und H 49 eigenem] So hergestellt nach  $HE^1ABC^1$ 55 wissen, er H 56 gesehn aus gesehen HUnter ihm pflegeten sich die Schnitter zu lagern am Mittag, H Die Anderung ist veranlasst durch W. von Humboldt (Brief vom 6. Mai 1797), welcher aber (wenigstens nach der Ausgabe des Briefwechsels von Bratranek, Leipzig, Brockhaus, 1876) statt pflegeten las pflegten. 58 die Hirten g über in der Hitze H bes Viehs] bas Vieh H 59 fie] fich  $HE^{1}$ 66 Trodnet  $E^1$ 69 Sag  $HE^1AB$  73 umgetriebnen aus um= 74 eigenes g aus eignes Hgetriebenen H 78 Landschaft, und g aus Landschaft vor mir, die sich H 87 g aus Ach! und unser einer wagt es im Hause zu bleiben? H Die Änderung ist veranlasst durch W. von Humboldt im Briefe vom 6. Mai 93 vornen H 94 An der Gränze] An den Grenzen ge aus An der Grenze H 96 Ja — gesagt,] Ja, gesprochen hat mir der Geist; ge aus Ja, mir hat es der Geist gesagt H anbern - ju geben.] gewiß auch anbern ein würdiges Bepfpiel! ga aus und andern ein würdiges Bepfpiel zu geben. H Fremden,] dem Fremdling, ga aus den Fremden, H den Fremben, —  $E^{\scriptscriptstyle 1}$  101 Angesichtes von uns verzehren die Früchte des Landes, ga aus Und vor unseren Angen die Früchte des Landes verzehren H 103 Liebe Mutter, mir ward in stiller Bruft der Entschluß reif  $g^{a}$  über Sehet Mutter mir ist im tiefen Herzen beschlossen, H tiefsten] tiefen  $HE^1$ 104 Balb — gleich, ] Bald, ja fogleich zu thun,  $g^*$  aus Bald zu thun und gleich H108 bies nach und H (g durchstrichen) 109. 110 nicht — Auch g über das Gefühl mir der Ehre Nicht Hob g üdZ, dann wieder gestrichen (von Voss?) Hreden] dein Wort ga über dich reden H 117 beinen - preisen g über dich zu den edelsten Helden gesellen  $oldsymbol{H}$ 119 **Doch** g über 120 Du verbirgst] Du verbirgst mir ge aus Du ver= Uber Hbirgest H Du verbirgest  $E^1$  122 Nicht zu erscheinen in der Montur vor den Mädchen begehrft du. g. aus Richt begehrft du zu scheinen in der Montur vor ben Madchen H ben Madchen] 124 ftille] ftill aus ftille (Änderung von dem Mädchen A 126 Ernsthaft g über Darauf H 128 Besser — Voss?) Hoft] Besser reift er zur That im Stillen oft H W. von Humboldt im Brief vom 6. Mai 1797 liest den Versanfang bereits Besser im Stillen und bemerkt, dass "eigentlich wohl oft

früher stehen sollte", findet indessen den Versanfang Beffer oft reift er zur That auch zu hart. 129 Wilben,  $E^1$ 136 g aus Auf den Worten ertappt, die ich nicht redlich gesprochen. H 140 bie — nur g aus die ich gesprochen, sie soll= 141 das Herz zerreißen.] Der spondeische Ausgang, den W. von Humboldt im Briefe vom 6. Mai 1797 beanstandet, ist nicht geändert. 145 wenn sich nicht alle g aus wenn alle nicht gleich fich H Die Änderung ist veranlasst durch W. von Humboldt im Briefe vom 6. Mai 1797. 149 Und die] Jede ga über Und die H 154 Und die Thrän' aus den Augen sich unfreiwillig hervordrängt. Voss und ge aus Wiber Willen bie Thrane dem Ange sich dringt zu entstürzen. H Die gemeinschaftliche Anderung ist wohl so zu denken, dass Goethe zuerst hervorbringt als Versschluss überschrieb, Voss dies in hervorbrängt verwandelte und die vorausgehenden Worte ergänzte. 155 Da überließ] Run ergab  $g^{\mathbf{a}}$  über Da überließ H157 Wort] Verweis ga über Wort H 158 Das] Den ga über 161 g über Und mich leiteten früh, da ich noch hülfloß und schwach war. H Später nochmals geändert: Und mit Ernst mir geboten in Tagen dunkeler Kindheit. g. H — Schritte g über bedächtig einherschreitend, H Später nochmals geändert: mit würdigem Schritt sich bewegend, g. H 167 g aus Lachten fie über die Müße, und den großblumigen Schlafrod, H 170 Den Vers, den H gleich den Drucken bietet, hat Goethe durch Zahlen zu ändern begonnen, vervollständigt ist er erst durch Voss. Die Zahlen ergeben: Fiel ich mit blindem Beginnen sie an und schlug und traf ga H Voss bessert den Schluss und schlug und bläute, fügt aber selbst ein Fragezeichen hinzu. 178 der Eltern — Wohlthat g über die Wohlthat die wir von den Eltern empfangen H W. von Humboldt (im Brief vom 6. Mai 1797) erschien der Vers, den er schon mit der Anderung Goethes las, dunkel, doch hat Goethe mit Recht eine weitere Änderung für unnothig gehalten. 182 Macht aus Machet H 187 Sarten  $HE^1$ 193 Wenn ber gesunde Schlaf mir] 188 Güter, H Güter! E'A Wenn mir erquickenber Schlaf ga aus Wenn mir ber ruhige Schlaf Voss aus Wenn der gefunde Schlaf mir H Die Änderung Goethes beruht auf der von Voss. genügte:] vergnügte, muss W. von Humboldt nach dem Briefe vom 6. Mai 1797

gelesen haben, was ihn mit Recht befremdet. 194 wie die Rammer g aus wie Rammer H Die Änderung ist durch W. von Humboldt im Briefe vom 6. Mai 1797 veranlasst. 195 über ben hügel sich hinftrect; g über weit sich im Kreise herumzieht, g aus sich im Kreise herumzieht, H herumzieht, bot auch H1 nach dem Citat W. von Humboldts im Briefe vom 196 g über Denn ich fühle mich einsam und ich 6. Mai 1797. entbehre der Gattinn. H Die Änderung ist veranlasst durch W. von Humboldt im Briefe vom 6. Mai 1797. 200 eigener g aus eigner H Die Wiederholung des werbe Vers 199 und 200 ist trotz der Bemerkung W. von Humboldts im Briefe vom 6. Mai 1797 nicht vermieden. 201 Mutter, wir H 214 Din= g aus Hinziehn H Hinziehn und Herziehn.  $E^1$  215 gebeiht g über 216 find künftige Jahre mir fruchtbar g über des fruchtbaren Jahres Gedeihen H 218 tröftet aus getröftet H219 Denn — Liebe,] Liebe löset sogleich ga aus Denn es löfet die 230 fnüpft] So hergestellt nach  $HE^1AB^1$  fnüpft'  $BC^{\dagger}C$  Das Präsens scheint allein passend und steht auch im Folgenden nach wenn in den Formen folgt und fieht. 220. 221 und nicht — folgt; ] und nicht das Mädchen alleine | Lässet Bater und Mutter bahinten, wenn fie bem Mann folgt HE1 Goethe änderte in H alleine in allein läßt, strich im folgenden Vers Läffet und fügte üdZ erwähleten vor Mann ein. Die Correctur Goethes liegt zwischen  $E^1$  und A, nur wurde für dahinten seit A zurück eingesetzt. 223 fieht] erblickt ge über sieht H Da erblickt nicht wohl mit dem Infinitiv davonziehn verbunden werden kann, änderte Voss wieder Wenn er sieht, wie das Mädchen, das einzig geliebte, davon-225 die entscheidenden] entscheidende ga aus die ent= 227 Haus aus Hause H 228 behend aus bescheidenden H 232. 233 noch lebt — fie bir, noch lebt mir im Herzen die Hoffnung | Daß er das Mädchen dir, ge aus noch lebt die Hoffnung in meinem | Herzen, daß er fie bir, H 235 Denn gar manches rebet er streng in heftiger Art aus, go aus Denn er rebet gar manches in seiner heftigen Art aus, H 236 Das vollbringt;] Das er nicht immer vollbringt ge aus Das er boch nicht vollbringt H 238 Auch wissen wir wohl, sein Zorn ift nach Tische, Du fehltetest heut [Du — heut ga über und heute versahst du's] nach Tische zu rechten H 240 Denn ihn belebet

der Wein, und regt ihm jegliche Kraft auf H W. von Humboldt bemerkt in dem Briefe vom 6. Mai 1797 (Ausgabe von Bratranek 1876 S 35) zu den Versen 238—240: "Ebend. S. 32 v. antepen. haben Sie die Anderung unstreitig deshalb gemacht, weil: bersahst bu's zu rechter (so!) doppelsinnig war. Allein die Änderung selbst gefällt mir nicht recht. Der Vers: Rie bedeutend, scheint mir zu matt." Humboldt las also in seiner Hs.  $(H^1)$  wie in H: versahst du's nach Tische zu rechten, (denn die Lesart rechter beruht offenbar auf einem Irrthum Bratraneks, der erklärlich ist, weil er die Lesart von H nicht kannte und den Zusammenhang nicht überschaute). Ausserdem kannte aber Humboldt auch die Änderung Goethes Nie bedeutend, welche in die Drucke aufgenommen wurde. 246 andern lebhaft] lebhaft andern ga aus 247 nur.  $E^{\scriptscriptstyle 1}$ andern lebhaft H248 jeko g aus jektHhende] behend' aus behende H 252 den wichtigen Vorsatz bebenkend g aus bedenkend den wichtigen Vorsatz H

Fünfter [g über Dierter] Gesang. H als Überschrift. Links davon Polyhymnia [g aus Polymnia], rechts Der Weltsbürger g H

11 freun aus freuen H 17 und fich — erfreuet, g aus und bes Gewinns sich erfreuet, H 26 Immer — Sinns] Immer sich gleichen ruhigen Sinns H2 Die von W. von Humboldt (im Brief vom 30. Mai 1797, abgedruckt im G.-J. 8, S 67 ff.) angeregte Anderung wurde nicht mehr in  $E^1$  und den folgenden Ausgaben aufgenommen, jedenfalls die eine der beiden, die Vieweg nicht mehr benutzen konnte (vgl. W. von Humboldts Brief vom 28. Juni 1797, Ausg. von Bratranek S 38). 28 nur — ziehen g über sinds die er versteht zu erziehen, H31 Und] Dann  $g^{a}$  über und H 32 welcher] der  $HH^{1}$  Die Lesart welcher für der in den Drucken stammt von W. von Humboldt (Brief an Goethe vom 30. Mai 1797, G.-J. 8, S 67). Übrigens hatte Goethe wohl den Vers nicht als Fünffüssler, für den ihn Humboldt hält, gemessen, sondern sechsfüssig, die ersten vier Füsse sich als Spondeen denkend. Auf Humboldts Tadel änderte Goethe selbst den Vers: Städtchens ber ländlich Gewerb mit Bürgergewerbe geparet H2, doch konnte Vieweg diese Änderung nicht mehr benutzen (vgl. oben zu

33 der ängstlich — beschränket; g aus ber ängstlich beschränket den Landmann, g aus des allzubeschränkten Landmanns, H51 g aus Er hat gefühlt und gewählt, und ift nun 44 da,  $E^1$ 57 ber — entscheibet g aus nur Augenmannlich entschieden. H 60 both g üdZ eingefügt Hblicke entscheiben H 81 doch nur 82 g über Nicht zu geschwind! ist das nur  $g^a$  nach doch Hbeste bey jedem bedenklichen Vorfall: H 92 so treffliche g über 98 Schon — gehoben, g aus Aus dem Grund schon redliche H 103 anderen] anderen aus andern Hgehoben, H 107 freutet?] So hergestellt nach  $E^1AB^1$  freutet!  $BC^1C$ 109. 110 die schon - bewegte!] Die Stelle ist mehrfach geändert. Aus ursprünglichem die nun schon so viele | Jahre im Munde dir stockt und kaum zur Nothburft sich regte. H wurde die schon dir im Munde Lange Jahre stockt und kaum zur Nothdurft sich regte. g H (für Vers 110 auch  $H^1$  im Briefe W. von Humboldts vom 30. Mai 1797, G.-J. 8, S 67). Später lautete der Versschluss und faum sich regte zur Nothburft. g H Die letzte Fassung die schon dir im Munde | Lange Jahre gestockt und nur sich bürftig bewegte. H<sup>2</sup> (veranlasst durch W. von Humboldt) findet sich schon 114 g aus Wenn es über den Vater hergeht und über in  $E^1$ den Ehmann. H 117 Gehet] Geht aus Gehet H 119 Bater, 122 g über Und ich hoffe, wie ich ist dann auch glücklich die Gute. H 123 danket] dankt aus danket H 124 aus Wieder= gegeben in Euch, wie sie verständige Kinder  $H^1$  (vgl. W. von Humboldt, Brief vom 30. Mai 1797). Wiedergegeben in Guch, wie sie [Voss setzt selbst hinzu] verständige Kinder g aus In euch gebe, wie sie sich wünschen verständige Kinder. H 125 Wünschen — mehr; g über Uber laßt mich nun auch nicht zaudern H128 zu g über Vater H 130 indessen — andern g aus Roch manches sprachen die andern, H 131 erwogen g aus erwägend Hbesprachen g aus besprechend H 134 trockene g aus trockne Hauf — gehauen.] gehauen auf blumigem Thalgrund. ga über auf der besten Wiese gehauen! H 135 Eilig legt' er darauf den wiehernden blankes Gebiß an ga aus Eilig legt' er ihnen darauf das blanke Gebiß an H 136 die schön verfilberten] schön verfilberte ga aus die schön verfilberten H 139 sie — bewegend. g aus sie an der Deichsel bewegend. H 140 g aus An die Wage knüpften sie drauf mit abgemessenen saubern H Durch die Änderung Goethes ist der ursprüngliche Siebenfüssler

beseitigt, freilich auf Kosten der Deutlichkeit des Aus-142 bann — rollt' g aus und saß und rollt' Hdrucks. 146 dahin, hin  $g^{\bullet}(?)$  aus dahin, H 149 fern fern aus ferne H151 Von dem] Hier vom ge über Von dem H 154 g unter Ohnfern des Dorfs, ein Lustort für nahe Städter und Bauern. H 158 Reinlich — gefaßt, g aus Reinlich gefaßt, mit niedriger 160 halten, er H 164 allein] allein aus alleine H168 geb' aus gebe H 169 gewölbeten g aus gewölbten H $\mathfrak{Zopfe}$ ]  $\mathfrak{Zopf'}$  aus  $\mathfrak{Zopfe}$  H (Voss verweist zu diesem Vers auf die Anderung Goethes zu 6, 142). 177 noch mir mir 180 Nachricht genug,] genug Nachricht, (Voss) nach noch Haus Nachricht genug, H 183 Es gingen barauf] nun (Voss hatte da vorgeschlagen) gingen sogleich ga aus es gingen 186 Wagen; E'A 188 Und im Wasser bes Bachs ergötten die Rinder sich platschernd. g. aus Und es ergötten die Rinder fich platschernd im Wasser des Baches. H habt aus habet H 205 und — verträglich] und alle schwiegen, verträglich H In der Lesart (mit falscher Interpunction) und also schwiegen verträglich,  $H^1$  vermuthet W. von Humboldt (im Brief vom 30. Mai 1797, G.-J. 8. S 68) mit Recht einen Schreibsehler. und alle schwiegen, verträglich  $H^2$ 206 Stunden neben einander die Wagen, das Bieh und die Menschen. H ebenso H<sup>1</sup> mit der Abweichung Standen für Stunden Humboldt (am angeführten Ort) schlägt vor Reben einander standen die Wagen u. s. f. Die in den Drucken aufgenommene Lesart bietet He und zwar Ordneten Bieh und Wagen die wieder befänftigten Menschen. als Correctur Goethes unter Zwischen Wagen und Vieh nun die besänftigten Menschen. (In H ist die ursprüngliche Lesart nicht von Goethe, sondern von Voss angeführt mit dem Zusatz: "so steht gedruckt"). 216 still g üdZ zugefügt Hselbst selber H 220 angstliche g über unruhige H Tage] Tag' aus Tage Hg üdZ eingefügt H (der Vers also ursprünglich fünffüssig). 225 erscheint] erscheinet  $HE^1$  heut' aus heute H 228 mit — Richter:] der Richter, mit ernstem Blicke: H der Richter mit ernstem Blicke:  $E^1$  235 anderen aus andern H andern  $E^1$ Stund'] Stund' aus Stunde H

Sechster Gesangs. In H folgt auf den letzten Vers des fünften Gesangs unmittelbar in gewöhnlichem Abstand der erste des sechsten Gesangs, da beide Gesänge ursprünglich zusammen den vierten Gesang der ersten Eintheilung bildeten (s. o.). Die neue Überschrift Sechster Gesang. links davon Clio rechts Das Zeitalter ist von Goethe nachträglich zwischen den Zeilen eingetragen.

2 Wie lang' fie von Hause g über und der Ort von dem fie H Der Vers ist in der ersten Fassung nicht als Siebenfüssler anzusehen, sondern hat nur im dritten Versfuss nach der Cäsur eine überschiessende Senkung, vgl. die Bemerkung 4 Bittre aus Bittere H 6 daß — erhoben g aus zu 2, 186. daß ihm daß Herz sich erhoben, H 12 viele] viele (wahrscheinlich  $g^1$  von Voss mit Tinte nachgezogen) über alle H13 Das der Müßiggang fast [darüber  $g^1$  nur aber  $g^1$  wieder durchstrichen] und ber Eigennut nur in ber Hand hielt. H Links neben dem Vers als Zeichen nöthiger Anderung ein Kreuz  $g^2$  H21 Drauf] Da  $HE^1$ 22 näher, H bringen, H 34 wenn — Bräut'gam g aus wenn ber 29 muntern  $HE^1AB$ Bräutigam mit ber Braut sich H 35 Tanze] Tanz (ga?) aus 37 nah und erreichbar  $m{g}$  aus noch unerreichbar  $m{H}$ fich zeigte.] gezeigt ward. ga über (wohl nur Schreibfehler) 38 eg] nun ga über es H 41 Stritt — Ge= sich zeigte H schlecht,] Stritt ein verdorben [darüber verderbies Voss] Geschlecht, g aus Stritten verborbene Menschen, H Links neben dem Vers 50 nur und schwur, und schwur, g über nur ein Kreuz  $g^1$ . im Herzen H (ursprünglich drei Senkungen im dritten Versfuss, wie schon öfter, vgl. zu 2, 186). 59 Güter.] So hergestellt nach  $E^1AB$  Güter, aus Güter, H Güter,  $C^1C$ aus tehrt auch H (Das auch, welches gegen das Metrum wäre, ist wohl nur Schreibfehler.) 69 eg, die H 65 freut nach 69 scheug über vom H unficherem  $E^1$ 72 Felbbau's] So wohl herzustellen nach  $HE^{\scriptscriptstyle 1}ABC^{\scriptscriptstyle 1}$  Glode. CFeldbauß g aus Ackerbauß H Rüstung] So hergestellt nach HE'AB Rüftung. C'C 73 Nun — Blute] Nun in Wehre; ba troff vom Blute g aus In die Wehre; es troff vom Blute H (Das e in Blute ist wohl von Voss gestrichen, der nachher Gabel in Heugabel ändert). 81 ber Pfarrer mit Rachbruck:] der Pfarrherr mit Nachbruck: E1 der befonnene Pfarrherr, gaus der Pfarrherr mit Nachbruck H 82 Euch darum] darum 83 Habt ihr doch g über Denn ihr euch H darum Euch  $E^1$ Freylich littet ihr boses genug go für Habt ihr doch Böses genug erlitten H 87 Regt die Gefahr] Regte Gefahr  $g^{\bullet}$  aus Regt die Gefahr H brängt die Noth] drängte Noth gaus brängt die Noth H 88 Da $\mathfrak g$ —zeig'] Da $\mathfrak g$  er fich zeig' als Engel  $g^{\mathbf{a}}$  aus Daß er als Engel sich zeige H 90 oft g üd $\operatorname{Z} H$ 94 gräbet] gräbt  $g^a$  aus gräbet H 98 sah nach ich  $(g^a$  gestr.) H99 der Eltern — Rinder] der Eltern Lieb', und der Rinder, E'AB wagen g aus Wagen H 101 enthüllte.] So hergestellt nach  $HE^{1}AB$  enthüllte,  $C^{1}C$  (der Sinn erfordert stärkere Inter-103 und gegenwärtigen Geistes g aus mit gegen= punction). wärtigem Geiste H 105 Die — vollbrachte g aus Die ein Mäd= chen vollbrachte, hochherzig H 106 Gehöft (g?) aus Gehöfte Hzurücklieb.  $HE^1$  112 wilde g nach die H112. 113 fie stürmten — Madchen g aus und ftürmisch griffen | Sie nach ber zitternben Schaar und nach bem hochherzigen Mädchen. H viere] vier  $(g^*?)$  aus viere H boch die g über die andern H118 g über Und nun hielt sie verschlossen den Hof und harrte des Herren. H Hülfe  $E^1$  127 weitere hören g aus weitre ver-130 Pfarrherr] Pfarrer HE1 nehmen H 137 gewölbten H(vgl. zu 5, 169) 142 Und der ftarken Zöpfe Geflecht um filberne Radeln; ga aus Und die starken Bopfe um filberne Radeln gewickelt H (vgl. zu 5, 174) 143 Sitt fie gleich,] Sitt fie gleich  $H^2$ Ob fie gleich figt,  $HH^1$  Die Änderung, die Goethe auf Anregung W. von Humboldts (Brief vom 30. Mai 1797) vornahm und die schon  $E^1$  bietet, ist in H von Voss ein-145 Reichlich herunterwallt] Reichlich hinunter wallt g aus Anfängt und wallet hinunter H Die Änderung herunter für hinunter ist von Voss eingetragen. 146 kommet] kommt aus tommet H 150 erfahrnen  $HE^1$  168 folgend:  $ABC^1$  173 bas gestrichen  $g^a$  H (vgl. Vers 174) 174 figt, und das  $g^a$  über figt 175 ber — ward.] ben man ihr vermuthlich geschenkt hat. g aus der ihr vermuthlich geschenkt ward. H Die Änderung Goethes, die in  $E^1$ , doch nicht in A-C aufgenommen wurde, ist zuletzt in H wieder verworfen und durch Puncte g das 176 scheint aus scheinet H scheinet Ursprüngliche hergestellt. 178 g über Da trat der Richter herzu, in den Garten zu blicken und sagte: H 179 Sagt' er: biefe g über Dieses Mädchen H 181 Als sie, das Schwerdt in der Hand, sich und bie ihren beschützte; H ohne Kommata  $H^1$  daraus, auf Veranlassung W. von Humboldts (Brief vom 30. Mai 1797) g Als fie das Schwerdt ergriff und sich und die ihren beschützte  $H^2$ 186 Auch — fie g aus Auch hat fie mit stillem Gemüth Hein Goldstück — verspendet, g über den letzten Gulden, das andre | Kleinere Geld war schon vor einigen Stunden gespendet, H Ein Kreuz links aR g² bezeichnet die Stelle noch als verbesserungsbedürftig, weshalb Voss unten weiter ändert: Aber ber Geiftliche jog hervor aus dem Beutel ein Goldstück, | Denn die Silbermünze war (darüber das Kleinere Geld ward) erst schon milde verspendet 195 theilet g über 196 g über Gott vermehr' ihn, es giebt ein gutes nehmet H Herz euch die Gabe! H 197 wir haben g über noch hab' ich H201. 202 Zu diesen beiden Versen findet sich in dem in der Einleitung beschriebenen Notizbuch ein älterer Entwurf  $g^1$ : es soll in diesen Tagen | Niemand fich saumen zu geben und niemand sich weigern zu nehmen.  $H^{\mathbf{a}}$  ws es noch  $g^{\mathbf{a}}$  über es H207 nur — Tasche,] in der Tasche nur Geld, go aus nur Geld in der Tasche H 208 wie g über oder H viele — bedürfen's.] g über ihr habt Menschen genug zu versorgen, H beschenkt doch g aus Aber unbeschenkt H 210 Sehet] Seht g\* 217 Pfarrherr] Pfarrer  $HE^1$ aus Sehet H 218 e3 bort ga 221 H stimmt mit den Drucken überein, doch über es Hdeutet ein Röthelstrich (wohl Goethes) unter Linden, die Pferbe an, dass Goethe auf Anlass der Bemerkung W. von Humboldts im Brief vom 30. Mai 1797 ändern wollte. Daher schlägt Voss oben aR für 220. 221 vor: Und fie eilten, und kamen, und fanden ihn unter den Linden | Sanft an die Seite 224 ihn] ihm *H* des Wagens gelehnt. Die Pferde zerstampften 225 Schon von ferne] So hergestellt nach  $HE^1$  Schon so ferne 227 dem] den H (wohl nur Schreibfehler)  $ABC^{1}C$ Dir und dem Weibe] Gluck! dir und dem Weibe g aus Gluck bann! zu bem Weibe dieses g aus Glück zu bem Weibe H 232 235 Seufzte H (darüber Seufzete Gute g über Schöne. H 238 Argwohn und Zweifel] Argwohn, Zweifel, ga aus Voss)  $E^1$ 240 aber g über und H einher= Argwohn und Zweifel, H zieht. g aus umherzieht. H258 in stattlichem] im stattlichen H 259 Sonntags etwa, g aus Etwa Sonntags H 261 Wechslend H

271 anderen  $HE^1$  272 freyt für fich g267 folda H276 schon g üdZ H 279 nur g üdZ Hfreyet sich Hdas g über ein H 286 das Nein mich] das Nein g aus und ein Nein mich H Der Vers gehört zu den nicht wenigen, die in H drei Senkungen im dritten Versfuss haben, vgl. 288 g unter Euch zum Vater zurück und zu der zu 2, 186. Mutter, erzählet H 289 und daß es werth ist das Mädchen.] W. von Humboldt nahm an dem Ausdruck Anstoss (Brief vom 30. Mai 1797) und schlug vor: und daß es würdig das Mädchen. Goethe änderte: und daß sie ein würdiges Mädchen.  $H^2$ , doch ist diese Änderung nicht wie die anderen in den 291 An dem Birnbaum hin, So her-Text aufgenommen. gestellt nach der Anderung Goethes An dem Birnbaum hin aus An dem Birnbaum vorbey H und nach  $E^1$  An den Birn-293 heimführte!] ihn führte!  $HE^1$ , was baum hin,  $ABC^1C$ vielleicht den Vorzug verdient. 297 besette.] Der Ausdruck blieb trotz W. von Humboldts Bemängelung (im Brief vom 30. Mai 1797) ungeändert. 302 Pfarrer] Pfarrherr  $HE^1$ 311 An diese Stelle gehören als älterer fern g üdZ H Entwurf, ohne sich genau einpassen zu lassen, die Worte, die sich in dem bereits erwähnten Notizbuch finden: So ließ er die wilden | Roffe der geiftlichen Hand und schien nichts weiter zu fürchten  $H^{2}$  314 Staubs  $E^{1}$  Staubes  $ABC^{1}$ 

Siebenter Gesang g als Überschrift aus Fünfter Gesang H Daneben links Erato rechts Dorothea eingefügt g.

aus der vor H 3 und an der Seite des Felsens] dann vor der düsteren Felswand  $g^a$  über und an der Seite des felsens H 6 So vor dem Jüngling bewegte des Mädchens liebliche Bildung  $g^a$  aus So bewegte vor Herrmann die liebliche Bildung des Mädchens H 8 wendete g aus und wendete H 11 es das  $g^a$  über es H Auch die Schlussworte sie war es gestrichen  $g^a$  (vgl. dazu den folgenden Vers), wobei übersehen wurde, dass dem Hexameter nun ein Verssuss sehlte. 12 Selber war sie's, den größern Arug den kleinern, am Henkel,  $g^a$  aus Selber, den größern Arug und einen kleinern, am Henkel, H 14 Und er entgegnet ihr froh, ihm gab ihr belebender Anblick  $g^a$  aus

Und er ging ihr freudig entgegen, es gab ihm ihr Anblick H15 Muth and Muthige  $g^a$  über Muth und H 16 wackeres] wactres  $HE^1$ 17 Hülfreich andern g aus Andern hülfreich H18 Der Vers ist trotz der Bemerkung gern g üdZ H W. von Humboldts im Brief vom 30. Mai 1797 nicht geändert. Auch ruht der Ton nicht nur auf dem bu, sondern ebenso sehr auf allein, das durch das Metrum hervorgehoben 19 both g über wohl H 23 So — mix] g aus so ift mir schon hier der Weg H 24 der uns] den Mann, der güber der uns H 30 eg] dort  $g^*$  über es H 35 sich selbst] sich 37 sprach — hinunter die Stufen hinunter gelangte fie mit dem Begleiter ga über sprach sie und war die breiten Stufen hinunter H 38 Mit — gelangt;] In den geplatteten Raum; ga über Mit dem Begleiter, gelangt H 47 gesehn aus ge-50 ihr] ihr H 54 und — erwiedern] er= sehen H gesehen  $E^1$ wiedern ge über und deine Fragen erwiedern H (Die unvollständige Anderung ergänzt Voss: und die freundlichen Fragen 57 Denen ich] Helfe ga über Denen ich H (Voss erwiebern). gestaltet den Vers: Helfe treulich das Haus und helfe die Güter 59 Meine Sorg' ist das Feld; im Hause waltet der Bater ga aus Alle felder besorg' ich, der Bater waltet im 60 thatige in H durchstrichen, dann durch daruntergesetzte Puncte wiederhergestellt. 61 Aber - erfahren] Aber du erfuhrest gewiß ga aus Aber du hast gewiß auch erfahren H 62 burch] Beide Male mit g über durch H 64 sich] sich H68 und — Glieder] der Glieder volle Gesundheit ga aus und die volle Gesundheit der Glieder H 74 Ihr — nicht,] Reine Beleidigung ist ga (es; fügt Voss hinzu) über Ihr beleidigt mich 78 glaubet] glaubt aus glaubet H 80 Über dem Vers, der in der Hs. und den Drucken gleich lautet, steht als unvollständiger Besserungsversuch: furz war der Antrag. furz ga (Voss vervollständigt: Rurz war der Antrag nur, kurz foll auch werden die Antwort). 83 freuen] freun aus freuen H 92 Unter den Augen] Neben ga über Unter den Augen H (Voss ergänzt den Vers: Neben der trefflichen Frau, so thu' ichs wahrlich nicht ungern). 94 Ja] Denn! ga üdZ zugefügt H (darüber Voss Wohl! ich) 95 noch g üdZ H 96 sehen] sehen aus sehn H 98 die — gestehen.] gestehen sollte die Wahrheit. g aus die Wahrheit sollte gestehen. H 100 zu werben — erst. g

aus nur dort zu werben um Liebe. g aus und dort erst zu werben 105 so — schwäßen] zu schwäßen so lieblich ga aus um Liebe. H fo lieblich zu schwäßen H schwaßen  $E^1$  110 verlangt'] So hergestellt nach  $ABC^1$  verlangt  $E^1C$  Jedenfalls ist die Form 111 Laßt ihn, sagt fie; nicht Präsens, sondern Präteritum. es trägt sich besser die gleichere Last so. H Das Last und Last ist unterstrichen und der Vers durch einen Strich links als zu bessernder bezeichnet, wohl ga (Voss bemerkt unten aR: "Vielleicht so: Aber das Mädchen sträubte sich sehr und sagte: bie Last auch | Trägt sich besser, die gleich an beiben Seiten vertheilt ift;") sprach] sagt  $HE^1$  113 ernst g aus ernsthaft H115 zum Herrschen] zur Herrschaft  $g^{\mathbf{a}}$  aus zum herrschen H116 die doch ihr im Hause gehöret.] In H sind die Worte ihr im Sause unterstrichen g? (weshalb Voss darüber bemerkt im Sauf' ihr) W. von Humboldt (im Briefe vom 30. Mai 1797, G.-J. 8, S 69) liest ihm für ihr (wohl ein Versehen) und wünscht den Ausdruck verbienten geändert, der aber ge-118 immer] stets ga über immer H blieben ist. reiten und Schaffen g aus und ein Bereiten H (Voss bemerkt dazu unten aR: "Vielleicht ist hier der Verstoss gegen die Regel eine Zierde des Verses? Das ewig wiederkehrende der hier aufgezählten Dinge mag die ewig wiederkehrenden Amphibrachen wenigstens entschuldigen. Der Vers wird sehr schwer zu ändern sein, wenn der Gedanke nicht ein-121 Wird Werd' (Voss aus Werde) ga über büssen soll.") find — Stunden] sepen wie Stunden ga aus find wie die Stunden H 122 Daß ihr niemals] Wenn ihr nie ga aus dünkt,] scheint, E1 123 Daß] Wenn g-Daß ihr niemals Hüber Daß H Andern nach den (g gestr.) H 126. 127 Zwischen diesen beiden Versen findet sich in H der folgende von Goethe durch einen Röthelstrich aR verworfene Vers, der in allen Ausgaben fehlt: Und die Wirthschaft doch auch auf bie Geplagte noch eindringt. (Voss bemerkt darunter: "Der letzte Vers scheint fehlen zu müssen".) 129 sprach sie, und war, war fie durchs Dorf  $g^2$  über sprach sie und war, H mit - Begleiter, g aus mit ihrem Begleiter zur Seite H mit ihrem Begleiter zur Seite  $E^1$  130 Durch den Garten] War burch ben Garten  $g^a$  aus Durch ben Garten H bis an] bis hin an ga aus bis an H 133 Jüngling und Madchen traten hinein; von der andern Seite ga aus Bepde traten hinein, und von der andern Seite H anderen So hergestellt nach  $HE^1AB^1$  andern 135 der — verloren g aus der Mutter verloren gewesen  $BC^{1}C$ 137 Und sie] Diese  $g^*$  über Und sie H, dann durch  $HE^{i}$ Puncte die erste Lesart wieder hergestellt. liebel liebende ga über liebe H 139 sprangen] brangen ga über sprangen H 141 Da] da g über es H Es  $E^1$  142 so trant] trant g aus so trank H 153 lass g aus verlass H 154 zur Last zu Last  $E^1$  (wohl Druckfehler). 156 Seht g aus Sehet Hstehet  $E^1$  dem — verbanken] er ist's, der die Gaben gereicht hat ga aus dem wir die Gaben verdanken H 163 es sein, wie] auch sehn, wie's  $g^{\mathbf{a}}$  aus es sehn, wie es  $HE^{\mathbf{1}}$ 164 geliebte — freuet Freundin und freut euch des Säuglings ge aus geliebte Freundin und freuet H 165 der — andlickt g aus der so gesund euch schon anblickt H Zuletzt der ganze Vers ga durchstrichen, vgl. 164. 167 Jünglings] Manns aus Mannes ga über Jünglings H 169 Mann] Greis ga für Vater ga über Mann H bereuet] So hergestellt nach  $HE^1AB^1$ , denn als Subject ist zu ergänzen man, während er einen ganz falschen Sinn gibt. Und er bereuet  $BC^1C$  187 beffre  $C^1$ 202 vergulbeten H

Achter Gesang g als Überschrift aus Sechster Gesang H Daneben links Melpomene rechts Hermann und Dorothea g' von Voss mit Tinte nachgezogen.

4 ahndungsvolle  $HE^1A$  9 Und — Mädchen] Aber bas Mädchen begann darauf ga aus Und es sagte darauf das Mädchen H 10 ein — verdanke] verdanke das freundliche Schickfal ge aus ein freundlich Schickfal verdanke H 14 g aus Denn wer den Herrn 19 du kluges] So kennt, der kann ihn leichter befriedgen H hergestellt nach  $HE^1$  Die Lesart du gutch  $ABC^1C$  ist hier weniger bezeichnend und wohl durch das Beiwort aute im 25 ihr auch] auch ihr  $HE^1$ vorhergehenden Vers veranlasst. 31 schwäßen H schwaßen  $E^1$  (vgl. 7, 105). 36 besseren g aus bessern H 37. 38 Freudig — Bewegung: g aus dem einen Verse Freudig sagte barauf mit schnelleren Schritten das Madchen: H 39 Beide — fürmahr] Beide hoff' ich fürwahr zusammen H (Voss stellt durch Zahlen die Lesart der Drucke her) E1 ihren früheren Zeiten] in früheren gludlichen Zeiten ga aus in ihren früheren Zeiten H 46 Auch die Kinder g aus dem fehler-

haften Alle auch die Kinder H 51 g aus Dir dem Sohne des Hauses und künftig dem einzigen Herren.  $oldsymbol{H}$ Sohn So her: gestellt nach g in  $HE^1AB$  Sohne  $C^1C$ 54 völlig nach und (g gestr.) H 63 Aber er wagte] Aber nun wagt' er ga aus 64 ereilen.  $E^1A$  78 ruck HAber er wagte H 88 Sorglich Sogleich B (Sorglich  $B^1$ ) In Bezug auf diesen Druckfehler ist zu vergleichen die Ausserung Göttlings im Briefe an Goethe vom 12. Juli 1825: "S. 279, 14 ist mir der allzutrochäische (jambische?) Anfang des Hexameters "Sogleich stütte ber Starte" etwas aufgefallen." Goethe bemerkt dazu unten aR: 279, 14 Corglidy, was übrigens sowohl H als  $E^1AC^1C$ 91 streckte gewandt] streckte, gewandt, H 92 Hielt -Geliebte g aus Hielt die Geliebte empor H 93 Wang' g? aus Wange H 98 Mannes Gefühl H

Neunter Gesang als Überschrift, links davon Urania, rechts Aussicht und Nähe nachträglich zwischen den Zeilen eingetragen g H.

1. 2 Der Eingang des Gesanges ist von Goethe wiederholt geändert. Ursprünglich nur ein Vers: Muse, die du bisher ben trefflichen Jüngling geleitet, H; daraus wurde: Musen, die ihr bisher u. s. f. g; dann unten aR hinzugefügt: Musen! die ihr den Dichter und herzliche Liebe begünstigt, g; dies wiederum geändert in: Musen! die ihr so gern die herzliche Liebe begünstigt, g, woran der ursprünglich erste Vers sich anschliesst in der Form: Auf dem Wege bisher den treff= lichen Jüngling geleitet, g H. Auch hiermit war der Dichter wohl nicht völlig zufrieden, da er den neuen Vers unten aR nochmals mit Röthel durchstrich, worauf Voss ihn in doppelter Form herstellte: Die ihr so gern, ihr Musen, die herzliche Liebe begünstigt, und Musen, die ihr so gern die herzliche Liebe begünstigt. Die Drucke bieten die zuletzt von Goethe gewählte Form. 3 habt g über haft H (vgl. Vers 1). 4 Helfet auch ferner g aus Helfet doch ferner g aus Helfet uns ferner g aus Hilf uns ferner H 5 Theilet g aus Theile H6 saget g aus sage H jest] eben g über jest H letzteres 8 das forglich erst fie ver= durch Puncte wiederhergestellt laffen g aus das sie erst sorglich verlassen H 9 Berdunklen H13 versett' g aus versette H 15 begann g über sing an H

18 g aus Ausriß der Ungeduld, so daß keine Faßer zurückblieb  $oldsymbol{H}$ Das Aller in der Correctur Goethes ist nochmals durchstrichen ohne weitere Hinzufügung einer Änderung. 20 Pfarrer | Pfarre 21 gerne  $HE^1$  29 Mann g über Vater Hherr  $HE^1$ aus Führte dem Fenster mich zu und sprach mit gelaffnen 32 Tischlers] Tischers H heute] heut aus heute HWorten H 33 rühret] rührt aus rühret H (e ge-(e gestrichen ga?) 34 Abend] Racht ga über Abend H strichen g=?) 43 bars rete] harrie (das e hat Voss eingefügt) H harrie  $E^1$ Die ganze Rede des Pfarrers fehlt in der ältesten Fassung. In H schliessen sich Vers 46 und 55 unmittelbar an einander in folgender Form:

Lächelnd öffnete schon ber weise Pfarrherr die Lippen; Aber die Thüre ging auf, es zeigte das herrliche Paar fich, Neben Vers 46 der Hs. findet sich ein Röthelstrich, wohl von Goethe, der Vers ist durchstrichen und auf einem mit Siegellack angeklebten Zettel sind von Voss die Verse 46-55 nach dem Druck mit einigen Abweichungen (s. u.) ein-46 Pfarrer] Pfarrherr  $E^1$ 49 im - Hoffnung] die getragen. Hofnung im Trübsal Voss (auf dem Zettel) 53 Rreises] Rreiß= 70 Daß — flieht g aus 54 erfreuen] erfreun Voss laufs Voss Daß fie unwillig entflieht H 72 wie nach so H77 im guten Sinne] in gutem Sinne  $HE^1$ Rind!] mein Rind! H (mein wohl von Voss durchstrichen) Mit Freuden erfahr' ich, g aus daß ich erfahre, H sen H (von Voss nach dem Druck geändert) 93 hat mich ber g über bin ich durch den H 98 die Euch] die Euch H (Urheber der Streichung zweifelhaft) 99 Spotte g über 100 von Eurem Sohn und von Euch sei. g unter Schmerze H von euch und euerem Sohn sey H 108 heran g über hinzu H124 Mit der Kinder rohen und übermüthigen Unart: g unter Mit der Unart der Kinder die übermüthig und roh sind. daraus zuerst g geändert Mit der Rinder Roheit und übermüthigen Unart H 129 g aus Als ein Mädchen, daß wohl ihr ein Jüngling gefalle, zu plagen. H Weiter geändert ga in Als ein Mädchen zu plagen, daß wohl ihr gefalle der Jüngling H 133 vergoffenen] ergoffenen H 140 tiefere] kränkende H141 stillverzehrendes] still verzehrendes aus stille verzehrendes  $m{H}$ stille verzehrendes  $E^1$  159 dereinst] einst  $HE^1$  161 still] stille

 $HE^1$ 168 ertragen? H 171. 172 mich — nichts g aus nichts länger | Hier mich H 173 thörichte] thörige H 176 Nicht des Regens gewaltiger Guß, der brausen herabschlägt ga aus Nicht bes Regens Guß, ber brausen gewaltsam herabschlägt H rasch zurück g aus rasch sich H 186 und Was g über und Hvergeblichen] vergebenen H 187 ich laffe bich nicht g aus ich laß dich nicht los H 198 Wo — ftand g aus Wo das Chebett ihm fland H (Versmessung?) 200 zürnt (g?) aus zürnet Hjürnet (ohne nicht)  $E^1$ 202 unerwartet] unglüdlich ge aus un-205 hoch — verehren g aus leicht euch sonst nicht erwartet H wieder vertrauen H 207 Pfarrer] Pfarrherr  $HE^1$ 226 alles nach schon H 230 nun] jest H Freude] ersebnte H 237 füßte] umarmte H (wohl aus dem vor-Freuden ABC1 251 andern  $HE^1$ 254 Wie?  $E^1$ hergehenden Verse) Erben. E1 Erben: A 271 Und g über Und es H273. 274 W. von Humboldt (in seinem Briefe an Goethe vom 28. Juni 1797, Ausgabe von Bratranek S 40) beanstandet die Wiederholung des Wortes gestalten in beiden Versen, doch konnte dieser Einspruch nicht mehr berücksichtigt werden. bann] auch H 299 Defto fester werbe, bey aller Dinge Bewegung H sos vermehrt H s17 stände  $E^1$ 

# Adilleis.1)

#### Handschriften.

H1: Ein Folioheft von 24 Blättern gelblichen Conceptpapiers, dem am Schlusse noch ein Bogen grauen Conceptpapiers mit den Versen 591—613 lose beigefügt ist. Über diesen späteren Zusatz vgl. unten die Lesarten zu 526 und 612. 613. Auf dem Titelblatt von Geists Hand die Aufschrift: "Achilleis", darunter von Kräuter: "(weiter vorgerückt)"; oben rechts in der Ecke von derselben Hand: 30b und g untereinander: Gargaros Laviren. Das zweite Blatt ist ein Halbblatt; es war auf beiden Seiten halbbrüchig beschrieben und ist in der Bruchlinie durchgeschnitten. enthält auf der ersten Seite Paralipomenon 439, 23—440, 23, auf der zweiten Paralipomenon 440, 24—441, 11. (ebenfalls halbbrüchig beschrieben) enthalten die Paralipomena 441, 12-446, 25. Es folgen 5 unbeschriebene Blätter, dann ein Blatt, das auf der zweiten Seite links oben g folgende Notizen trägt:

μοιρα
τυχη
το πεπρωμενον
είμαρμενη
το χρεων vid not ad Iph. Taur.
ποτμος Euripid. 1486

Dann folgt auf 11 Blättern die Niederschrift der Achilleis von Geists Hand. Dieselbe ist dictirt und von Goethe mit Tinte sehr eingehend durchcorrigirt; besonders die Inter-

<sup>1)</sup> Den kritischen Apparat zur "Achilleis" haben mit Nutzung meiner Vorarbeit und unter meiner Betheiligung Julius Wahle und Max Hecker ausgeführt. B. Suphan.

punction ist in der überwiegenden Mehrzahl von Goethe theils geändert theils zugefügt. Dass  $H^1$  das erste Dictat ist, zeigen vorerst die nach den einzelnen Tagewerken eingetragenen Daten (vgl. unten). Vor allem aber sind viele Verschen des Schreibers, theils auf Verhörung, theils auf Unkenntniss der griechischen Eigennamen beruhend, nur durch das eilige Schreiben nach Dictat zu erklären. Einige Fälle mögen hier angeführt werden. V 30 schrieb Geist, in der ersten Fassung dieses Verses (s. Lesarten) einmal statt ein Mal. 58 trug ein andrer (so noch  $H^2$ ) 31 wir statt mir, 77 Gefährde statt Gefährte, statt trugen andre, 86 streiten 98 rühmend derheben statt rühmend erheben (die statt streuen. Stelle g geändert, s. Lesarten), 258 Blanken statt Planken, 338 Kinderumgebung statt Kinder Umgebung u. s. w.; ferner schreibt Geist Achilleis statt Achilleus (V 273 u. ö.), Rehren statt Reren (252), Tüge statt Tyche (607) und das darauf folgende der Moiren auf die nächste Zeile als Versanfang. Ebenso ist das häufige Fehlen der Interpunction am Satzende ein Beweis dafür, dass  $H^1$  dictirt ist. Dasselbe liesse sich auch aus einer Reihe von orthographischen Einzelnheiten nachweisen.

Die Handschrift ist links am Rande von 10 zu 10 Versen g¹ mit Zeilenzahlen versehen, und zwar so dass der nachträgliche Einschub V 527—613, der nach V 651 steht, nicht mehr durchgezählt ist. Bis dahin zählt Goethe 580 Verse, dabei hat er sich aber um nicht weniger als 22 Verse verzählt, so dass der erste Gesang ohne den späteren Einschub nur 558 Verse zählt. Nach der Zählung sind noch 3 Verse eingeschoben (125. 259. 260) und die Verse 145. 146 aus einem Verse erweitert worden. Dass die Zählung unmittelbar nach der Niederschrift vorgenommen worden ist, geht hervor aus der Äusserung Goethes an Schiller vom 16. März 1799 (Briefe 14, 44), vom ersten Gesang seien schon 180 Hexameter geschrieben, und an H. Meyer vom 27. März 1799 (Briefe 14, 58): "Die Achilleis ruckt vor, ich habe schon 350 Verse."

Das Vorrücken der Arbeit an  $H^1$  lässt sich aus den den einzelnen Tagewerken beigefügten Daten entnehmen, die mit den entsprechenden Daten des Tagebuchs überein-

Erster Gesang." und in der Ecke oben rechts die Bezeichnung 30°. trägt.  $H^2$  ist eine saubere Abschrift von  $H^1$  durch Geists Hand, weitläuftig geschrieben, so dass jede Seite nur 15 Hexameter enthält, und gleicht in der äusseren Einrichtung genau den Handschriften H von Reinecke Fuchs und Herrmann und Dorothea. Über die Lücken im Manuscript vgl. Lesarten V 297. 397. 461. 596. 607.

Diese Geistsche Abschrift bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung des Textes, die in allem Hauptsächlichen sich aus dieser Vorlage klar ergibt.

Zuerst erfolgte eine Durchsicht der Handschrift durch Goethe selbst. Wir erkennen sie in einer Reihe eigenhändiger mit schwarzer Tinte vollzogener Correcturen, die sich auf Interpunction, Orthographie, besonders aber auf den Wortlaut erstrecken. Letzteres in V 95. 141. 145. Einfache Schreibversehen 233. 353. 385. 415. 421. 480. 614. 622. 523 Greiß aus Areiß Uber Ausfüllung 542 den aus dem einer Lücke vgl. V 607. — Nach mehrjähriger Pause wurde das Manuscript dann dem jungen Heinrich Voss zur Durchnahme anvertraut. Vossens Arbeit an der Achilleis wird in das Ende des Octobers und den Anfang des Novembers 1806 fallen. Wenn er in einem Briefe an H. Abeken äussert: "Ausser Hermann und Dorothea" habe ich nichts durchgesehen" (Gräf, Goethe und Schiller in Briefen von Heinrich Voss p. 101), so versteht man das am ehesten unter der Voraussetzung, dass die Durchsicht erst nach jenem Briefe erfolgt sei. Von Voss, der sich durchweg schwarzer Tinte bedient, stammt zunächst die Paginirung, von 2-46, bei der einige Versehen untergelaufen sind. Vossens Änderungen beziehen sich zunächst auf Ausserlichkeiten, er corrigirt 63 Athiopen aus Ethiopen, 158 olympischen aus 234 Olympos aus Olympus u. dgl. Wichtiger sind seine auf das Wörtliche gehenden Vorschläge. Zweck ist ein doppelter: Besserung des Versbaues (an mehreren Stellen bezeichnet er die Scansion) und Annäherung an jene Art vermeintlich epischen Stiles, die Voss aus den Übersetzungen seines Vaters als Eigenthümlichkeit homerischer Dichtung erkannt zu haben glaubte. diese Änderungen, über 230 an der Zahl, sind in der Weise

vollzogen, dass Voss die ihm anstössige Stelle unterstreicht und seine Fassung über die Zeile setzt. In zwei Fällen sucht er seine Änderung zu begründen, mehrfach versieht er sie mit Fragezeichen, einige hat er selbst zurückgezogen. Bei einer nicht geringen Anzahl von Stellen hat er sich begnügt, sein Bedenken durch blosses Unterstreichen zu äussern, namentlich gegen Ende der Dichtung lässt sich dies kürzere Verfahren beobachten. Vossens Arbeit ist sodann von Riemer nachgeprüft worden, nach Ausweis seines Tagebuchs in der Zeit vom 14. bis 22. September 1807. Er hat sein Augenmerk vornehmlich auf die Textgestalt Dabei haben nur wenige der Vossischen Vorgerichtet. schläge Gnade vor seinen Augen gefunden, etwa 125 hat er ohne weiteres mit Bleistift durchgestrichen. Es sind dies zumeist Stellen, in denen Voss der väterlichen Übersetzungsmanier zu liebe der Sprache Gewalt anthut oder, um einen glatteren Vers herzustellen, den poetischen Ausdruck schwächt. Zwei Beispiele mögen dies erweisen: 344 schlägt Voss vor Sprach's, und schauete nach dem für Also sprach fie und sah nach dem, was Riemer wieder herstellt, 342 wird die Vossische Anderung und Pferd' im Rreise nur tummelnd abgewiesen zu Gunsten des ursprünglichen und, Pferdebändige= Auf diese Weise bleiben nur 67 Vorschläge, die Riemer dadurch, dass er die erste Fassung streicht, angenommen hat, nur diese sind in den Lesarten (mit V) verzeichnet. Die meisten sind unerheblich, von Belang nur einige, wie in 149. 280. 292. 348. 364. 389. 613 oder die durch Bezifferung herbeigeführten Umstellungen in 176. 180. 463. 554. Von den acht vollständigen, oder bis auf einen Fuss vollständigen Hexametern Vossens ist nur einer aufgenommen Neben den vielen verworfenen und den wenigen gebilligten Änderungen bilden eine dritte Gruppe diejenigen Vossischen Vorschläge, die theilweise Berücksichtigung gefunden haben, so 184 Voss nimmer herannahn für nie erscheinen, daraus Riemer unter Benutzung der Vossischen Worte nie herannahn, ebenso 111 Voss dem staunenden Anblick für staunenden Augen, daraus Riemer staumendem Anblid, ebenso 494 Voss Seinen Genoffen für Den Gefellen, daraus Riemer Seinen Gesellen und ähnlich öfters. Zuletzt ist eine

Anzahl von Fällen zu erwähnen, wo die gänzlich verworfene Anderung Vossens für Riemer Anlass zu einer andern Fassung gibt, so 40 Voss rief noch andere für rufend andere, Riemer verbessert rusend andre, ebenso 300 Voss edelsten für besten, Riemer verbessert trefflichsten. Der gleiche Fall in V 58. 61. 344. 163. Riemers Thätigkeit ist hiermit nicht abgeschlossen, er hat in zahlreichen Fällen eigene Verbesserungen getroffen, über die Lesarten (mit R) Auskunft geben. Von besonderer Wichtigkeit sind die Stellen V 55. 254. 272. 632. 646. — Sonstige Spuren der Riemerschen Durchsicht sind vielfach zu finden. Dahin gehören die Kreuze, die vor manchen Versen stehen und wohl metrische Bedenken andeuten sollen, ferner Haken und Striche rechts und links am Rande, auch metrische Bezeichnungen einzelner Wörter und Unterstreichungen. So durchcorrigirt gelangte das Heft in Goethes Hand zurück, der sich am 21. und 22. September 1807 seinerseits zur Überprüfung anschickte. Dieses Mal benutzte er rothe Tinte, um die Riemerschen Bleistiftcorrecturen zu überziehen, Interpunction und Orthographie ebenso wie die oben erwähnten umfangreicheren Wo Riemer einen Vorschlag Vossens gestrichen hat, streicht Goethe roth nach und tilgt ebenmässig auch den Strich unter dem Worte. So aber nur in den ersten zwei Dritteln des Manuscriptes; etwa von V 520 ab unterlässt er es, seine Nachprüfung äusserlich zu kennzeichnen. Nichts von dem, was Riemer verworfen hat, wird von ihm wiederhergestellt, dagegen manches abgewiesen, was Riemers Billigung gefunden hatte. Solche Stellen sind z. B. V 68, wo Goethe das von Voss vorgeschlagene und von Riemer angenommene Attribut er: habenes für heiliges beseitigt, 121 ebenso von ihnen zu Gunsten des ursprünglichen bavon, 340 ebenso Ariegrischer zu Gunsten des ursprünglichen Wilber und ähnliches häufig. Hin und wieder eignet sich Goethe eine Vossische Änderung, die Riemer ganz angenommen, nur zum Theile an: V 184 bringt Voss — und mit ihm Riemer — nimmer herannahn für nie erscheinen, Goethe streicht nimmer und erscheinen, so dass sich nie herannahn ergibt. In andern Fällen hat Goethe die von Riemer gutgeheissene Änderung Vossens seinerseits verworfen

und durch eine andere ersetzt. V 19 Voss und Riemer auf: fleigt über erhebt, Goethe bessert fich erhebt. Ebenso V 103 Voss und Riemer noch auch für noch aber, Goethe ändert auch nicht. Besondere Bemerkung verdient die Entstehung von V 471; vgl. Graf G.-J. XVII, p. 92. Was Riemer von den Vossischen Vorschlägen abgelehnt hat, ist wie gesagt von Goethe niemals aufgenommen worden, hat ihm aber doch verschiedentlich Anlass zu einer anderweitigen Anderung gegeben. So V s Voss Run über & Goethe streicht, Riemer folgend, Run, setzt aber da für Es. V 163, den Voss durch einen ganzen Hexameter ersetzen wollte, bessert Goethe, nachdem schon Riemer die Fassung Vossens beseitigt, durch Einführung von hin. V 334 Voss Habe über die Herrschaft der Güter, Goethe ändert der Güther Besitzthum. So kommt auch V 432 erst zu Stande, nachdem eine Vossische Besserung erst von Riemer und daraufhin von Goethe getilgt worden ist. Die blossen Unterstreichungen Vossens cassirt Goethe und bessert nur an einer Stelle V 329. Ohne Anregung ist V 401 geändert, und ein Vers in die Lücke nach 297 eingefügt. Uber die Ausfüllung der Lücken nach 397 und 461 siehe die Lesarten. Verschiedene Merkmale führen übrigens zu der Annahme, dass auch nach dieser zweiten Durchsicht Goethes Riemer an verschiedenen Stellen Besserungen versucht hat. An zwei Stellen, V 532 und 558, ist eine doppelte Fassung stehen geblieben, beide Male eine Vossische Anderung betreffend, ohne dass Riemer oder Goethe sich für eine entschieden hätte.

 $H^2$  hat als Vorlage für den Schreiber der (nicht erhaltenen) Druckhandschrift gedient, der nach allem, was bisher dargelegt ist, eine schwierige Aufgabe gehabt hat. In jenen beiden Fällen, wo er über nicht durchstrichenen Zeilen Geists Vossische Worte undurchstrichen vorfand, hat er die ersteren copirt. Im Druckmanuscript müssen dann noch weitere Änderungen vorgenommen worden sein, da der erste Druck vielfach von  $H^2$  abweicht. Angeführt seien folgende Stellen: 201. 495. 554. 581. 602. Der in  $H^2$  eingefügte neue Hexameter fehlt im Drucke, ist also bei letzter Erwägung noch aufgegeben worden.

### Drucke.

A (vergl. S 353): Achillers Erster Gesang. Bd. 10. S 295—322. B (vergl. S 354): Achillers Erster Gesang. Bd. 11. S 295—322. B<sup>1</sup> (vergl. ib.): Achillers. Erster Gesang. Bd. 11. S 513—560. C<sup>1</sup> (vergl. S 355): Achillers. Erster Gesang. Bd. 40. S 339—369.

Die Vorschläge und Bemerkungen Göttlings in seinem Briefe vom 12. Juli 1825 haben zum grössten Theil Berücksichtigung gefunden. Abgesehen von der Angleichung der Namen an die klassischen Formen (Flios statt Flion V 2 und öfter, figeisch statt figäisch V 409) sind hauptsächlich metrische Verbesserungen zu verzeichnen: 65. 310. 376. 558. Zu 256 bemerkt Göttling: es "scheint mir bei den Worten: geneset und froh der beleuchtenden Sonne syntactisch etwas zu sehlen. Ist vielleicht geneset ein Drucksehler statt genesen?" Ausser dieser durch Göttling angeregten Verbesserung ist noch die Ausfüllung der letzten Lücke V 596 zu erwähnen. Auf die Durchsicht des Gedichtes sür C¹ gehen die Eintragungen im Tageduch vom 3. Juli 1827 (III, 11, 79): Abends Prosessorung Friemer. Einiges Rhythmische zur Achilleis. und vom 6. Juli (III. 81, 1): . . . . einiges an der Achilleis emendirt.

C (vergl. S 355): Achillers. Erfter Gefang. Bd. 40. S 271-296.

#### Lesarten.

Erster Gesang.  $H^1$  gestr.  $g^*$   $H^2$  1 zu Flammen ent güber aufflammend er [er g aus ent]  $H^1$  die mächtige g über die die — einmal V über noch einmal die mächtige nächtliche  $H^1$ Lohe (g<sup>3</sup> gestr.)  $H^2$  2 und Jlions Mauern erschienen g über und Berge beleuchtend, H1 die Mauern Ilios] Ilions 3 Roth durch die finstere Nacht g über Her  $H^1H^2A-B^1$ von Crojas Bezirk. H1 5  $\mathfrak{D}$ a] E8  $H^1$   $\mathfrak{D}$ a  $g^2$  über E5  $H^2$ 7 erhub H1H2 Achilleus vom Sit Achill vom 6 Nieder H1 Size  $H^1$  Achilleus vom Siz Vüber Uchill vom Size  $(g^2 \operatorname{gestr.})$   $H^2$ 8 durchwachte g aus durchwacht  $H^1$  schaute g aus schauend  $H^1$ 9 Bewegung. H1 10 Ohne g über Unverwandt  $H^1$ Pergamos g aus Pergamus  $H^1$ 11 empfand er g g üdZ  $H^1$ den Todten g über jenen bewahrend  $H^1$  $\operatorname{udZ} H^1$ aus ihn  $H^1$  Freund g über feind  $H^1$ 14 Allgemach H1 15 Schmüfte  $H^1$  Schmückete V über Schmückte ( $g^2$  gestr.)  $H^2$ daß g aus das  $H^1$  16 Wandte sich,] Wandte,  $H^1$  sich V üdZ  $H^2$ bewegt q über erseufzend  $H^1$  17 Antilochos q über Urchilochus  $H^1$  hin] fich  $H^1$  hin V über fich ( $g^2$  gestr.)  $H^2$ balb fich  $H^1$  balb fich  $(g^2 \text{ gestr.})$   $H^2$ Ilions  $H^1H^2A-B^1$ 19 fich fehlt  $H^1$   $g^2$  üdZ eingefügt  $H^2$ bon g aus bom  $H^1$ Thrakischen Lüften g über Morgenwinde  $H^1$ 21 seben! Die g aus sehen die  $H^1$  sehen! die A-C23 Hectors H1H2AB frommen  $g^*$  nach R aus frommem  $H^2$  frommem  $C^1C$  $g^*$  aus dieß  $H^*$  27 eß! Gebenken g aus eß gedenken  $H^*$ nun  $BC^{1}C$ Nöthigen g aus nöthigen  $H^1$  so g aus Aufgerichtet, ein Mal (g aus einmal) ben Bölkern und künftigen (g aus der künftigen dieses aus künftiger) Zeiten H1 31 mir g über wir  $H^1$  Myrmidonen g aus Myrmydonen  $H^1$ 34 Alio — gejájáftig.  $g H^1$  Nach 34 Trennungsstrich; darunter von Geists Hand: 23. b 10 März 1799. H1 35 Werk! Ich g aus 36 noch Erde mit Erde g aus die Erde mit Erde Werk ich H1 dieses g aus auf Erbe Erbe  $H^1$ 39 Absatzzeichen a H<sup>1</sup> Belte] Belten,  $H^1$  Belte,  $g^2$  aus Belten,  $H^2$  40 jenem g aus jenen H1 jenen — biesen g durch Bezifferung aus biesem unb andre] andere  $H^1$  andre  $g^2$  nach R aus andere  $H^2$ jenem  $H^1$ 41 sogleich nun] sogleich  $H^1$  sogleich nun V über sogleich ( $g^3$ 48 bie nach mißt  $H^1$  mißt g üdZ  $H^1$  und fehlt gestr.)  $H^2$  $H^1H^2$  (gestrichenes und R üdZ)  $AB^1$  49 bringen:] bringen. 50 Also — sie g über Also eilten sie fort  $H^1$ Stille g zugefügt zur Vervollständigung des Verses  $H^1$ Aller  $g^3$  aus aller nach R.'s Verbesserung  $H^2$  Aller  $A-B^1$ 51 Ehrte g aus Chrend  $H^1$  daß g über ein  $H^1$ ernste g aus ernstes  $H^1$  52 wellenbespületen g aus wellenbespülten  $H^1$  Hü= gels g über Gebirges  $H^1$  55 Herz] Mark  $H^1$  Herz  $g^2$  nach R.'s Vorschlag über Mark  $H^2$  56 fogleich g über darauf  $H^1$ bem g über in den (aus dem)  $H^1$  zu g üd $\mathbb{Z}$   $H^1$ aus begierig  $H^1$  der auf g über der  $H^1$  der V über auf ( $g^3$  gestr.)  $H^2$  58 trugen andre] trug ein andrer  $H^1$  trugen andre  $g^{s}$  nach R aus trug ein andrer  $H^{s}$  60 anderen] andern  $H^{s}$ anderen V über andern ( $g^3$  gestr.)  $H^2$ Nach 60 Trennungsstrich und darunter das Datum von Geists Hand: 23. am 11 März 1799. H1 61 Nun eröffneten heftig bes Okeans Pforte die Horen g aus Aber des Okeans Chor eröffneten heftig die

Horen  $H^1$  St  $g^2$  nach R.'s Vorschlag vor  $\mathfrak{A}$ un ( $g^2$  gestr.)  $H^2$ Himmels V über Okeans  $H^1$  62 erhub sich's g über entstieg 63 erleuchtet'] erleuchtet  $H^1$  erleuchtet'  $g^2$  nach R aus er= gleich g über nun  $H^1$ Athiopen] Ethiopen  $H^1$ Athiopen V aus Ethiopen  $H^2$ 64 äußersten] ersten g über letzten  $H^1$  äußersten V über ersten ( $g^2$  gestr.)  $H^2$  65 Schütts lend — Loden,] Bald, die glühenden Loden schüttelnd,  $H^1H^2A-B^1$ Ida] Idaş  $H^1$  Ida $g^2$  nach R aus Idaş  $H^2$  66 um g über den flagenden g unter traurigen (darüber g jam)  $H^1$  $H^1$ über den  $H^1$  rüftigen  $H^1$  rüft'gen g aus rüftigen  $H^2$  Achaiern] Griechen  $H^1$  Achiven g über Griechen ( $g^*$  gestr.) und V Achaiern unter Uchiven ( $g^2$  gestr.)  $H^2$  leuchten] scheinen  $H^1$  leuchten Vüber scheinen ( $g^*$  gestr.)  $H^*$  67 Aber] Und g über Uber  $H^1$ Aber V über Und (g. gestr.) H2 68 begrüßen ga aus begrüßten H2 69 begegnete] begegnet H1 begegnete V aus begegnet  $H^2$  70 Gilig] Gilig,  $H^1H^2A-C$ 71 Trügliche! Glück: lichen g aus Trügliche glücklichen  $H^1$  schnelle,] schnelle! g aus schnell'  $H^1$  schnelle!  $H^2$  den Harrenden g über Unglücklichen (dieses aus unglücklichen)  $H^1$  72 erbaut'] erbaut  $H^1$  erbaut' V aus erbaut  $H^2$  73 g in für einen Vers freigelassenen 74 Erz, und] Erz, noch  $H^1$  Erz, und für Erz, noch Raum  $H^1$  $(g^{2} \text{ gestr.})$   $H^{2}$  77 irbischen g über sterblichen  $H^{1}$ hab  $H^1$  hab' V aus hab  $H^2$  schaffende g über göttliche (aus 82 golbene g über eherne  $H^1$ Göttliche) H1 83 welche die den (aus dem)  $H^1$  welche  $g^2$  nach R über die den  $H^2$  unter-84 erschuf. Doch aus erschuf stützen  $g^{\mathbf{z}}$  aus unterstützten  $H^{\mathbf{z}}$ 86 streuen g aus streiten  $H^1$ 88 Liebreiz herrlich] Herrlichen Liebreit  $H^1H^2A-B^1$ 89 preißen  $H^1$  preisen Vaus preißen ( $g^3$  gestr.)  $H^2$ Nach 92 Trennungsstrich, darunter das Datum: W. am 11 März Abends H1 94 reate — ihm g über und nach lag ihm im Herzen  $H^1$ Siehe da trat herein mit Here Pallas Athene  $H^1$  Da g üdZbegegnet g aus Begegnet (Apostroph von Voss)  $H^2$  $H^2$ 96 wechselndes Wort, g über untereinander  $H^1$  98 mangelst güber wirst  $H^1$  des — Ruhmes g unter nicht mehr dich rühmend erheben  $H^1$  99 die g über den  $H^1$  100 Komma g  $H^1$ zeitig g über sich  $H^1$  102 Sinken g über Neigen  $H^1$  Gränze  $g^{\mathbf{z}}$  aus Grenze  $H^{\mathbf{z}}$  bezeichnend] zeichnend g über tretend  $H^{\mathbf{z}}$ 103 Schutz — bein g über Nicht ihn schützet der  $H^1$  noch ber]

noch  $H^1$  noch der V über noch ( $g^2$  gestr.)  $H^2$  auch nicht] noch aber  $H^1$  noch auch V über noch aber (g\* gestr.) dieses verändert  $g^*$  zu auch nicht  $H^2$  104 finsteren] schwarzen  $H^1$  fin= steren V über schwarzen (g\* gestr.)  $H^2$  105 sagte versetzte  $H^1$ fagte V über versette ( $g^2$  gestr.)  $H^2$ 107 Mich g über Nicht  $H^1$ verfertigt.  $H^1H^2A-B^1$  108 Gleiches nicht] gleiches nichts gdurch Ziffern aus nichts gleiches  $H^1$  gleiches nicht  $g^{f s}$  aus gleiches nichts  $H^2$  vom g aus von  $H^1$  Ambos — Männer g über einem irdischen Ambos  $H^1$  Vor 110  $g^3$  ein Kreuz  $H^2$ 111 staunendem Anblid] flaunenden Augen  $H^1$   $g^2$  nach R aus flaunenden Augen mit theilweiser Berücksichtigung des V.'schen Vorschlags bem staunenden Anblick H2 113 Feindes Geschent H1H2 114 Und Patroflus  $H^1$  115 Phöbus  $H^1$ g über Denn  $H^1$ von dem Haupt ihm g aus ihm vom Haupte  $H^1$  116 trennte] lößte  $H^1$ trennte V über lößte  $H^2$  118 Schützte g aus Schützt ihn  $H^1$ 119 scheucht:  $H^2$  120 mich! Wer g aus mich wer  $H^1$ Rrieg zu (darüber g Verderb)  $H^1$  Rrieg zu (V und  $g^2$  gestr.)  $H^2$ bavon g üdZ  $H^1$  122 und ging — murrte g durch Bezifferung aus und murrte und ging  $H^1$  123 Absatzzeichen g  $H^1$ betraten g über erfüllten  $H^1 = 124$  frühe] Frühe g aus frühe  $H^1$ 125 g unten aR zugefügt  $H^1$  126 Auch g aus auch nach Hermes  $H^1$  Hermeias g üd $\operatorname{Z} H^1$  127 verhaßt g aus gehaßt  $H^1$ Die Verse 129 und 130 folgen in 128 folgt' V aus folgt  $H^2$  $H^1$  erst vier Verse später, sind aber g durch Kreuz für nach 129 behende,] behende  $H^1$ , das Komma  $g^3$  nach 128 angemerkt. 130 Reinem] Niemand  $H^1$  Reinem V über Niemand ( $g^3$  $RH^2$ 131 äugelnde g über reizende  $H^{1}$ gestr.)  $H^2$ 132 Liebenden g aus liebenden  $H^1$  133 als] als g aus Als  $H^1$  als V aus 134 so fehlt  $H^1H^2$  (V.'s Vorschlag genügt, so sentte ist  $g^3$  gestr.)  $A-B^1$  Nach 134 g das Datum: 33. d. 12. März 137 hohen g über goldnen  $H^1$ 99.  $H^1$ 138 gleitet'] gleitet  $H^1$ gleitet' R aus gleitet  $H^2$  141 schenkbefliff'nen] schenkbeflißenen  $H^1$  schenkbeslißnen g aus Schenkbeslissenen  $H^2$  143 Gischtes  $H^1H^2$ 145. 146 g zwischen die Zeilen eingefügt für Uber Kronion allein reicht Ganimeden die Schaale. H1 145 Nur zu] Doch vor  $H^1$  g über Doch vor  $H^2$  146 Aug'] Aug'  $g^3$  aus Aug  $H^2$ 147 Alle  $g^3$  aus alle  $H^2$  148 Absatzfid.] fid, B-Czeichen g  $H^1$  traurenden] traurenden g über Crauer im  $H^1$ traurendes V aus traurenden ( $g^3$  gestr.)  $H^2$  traurendes A-C

Blickes g aus Blicke  $H^1$  149 die — Nereus] die erste der Nereiden (g über Okeaniden) H1 die lieblichste Tochter des Rereus V über die erste der Nereiden (g. gestr.) H. 151 Vor dem Verse  $g^2$  ein Kreuz  $H^2$  mich! g aus mich,  $H^1$ Lerne sein! g über fürchte das Unrecht.  $H^1$ 153 stygischen g aus stligischen  $H^1$  156 entferne,  $H^1H^2$  159 ich sich  $H^1$ fið — Beangstung g über Lindrung sich fände und Crost dem Sinne der Mutter (g über Göttin)  $H^1$  162 Aïs] Ais  $H^1$  Aïs V aus Ais  $H^2$  Ais  $A-B^1$  163 fich g üdZ  $H^1$  hin fehlt  $H^1$   $g^2$  udZ  $H^2$ bestrebet g nach sich sehnet  $H^1$  164 sehn] sehen  $H^1$  sehn  $g^2$ Hülf'] Was (g aus was) hülf  $H^1$  Hülf'  $g^2$  nach aus sehen H2 R aus Was hülf  $H^2$  es,] es  $H^1$  es!  $H^2$  es?  $A-B^1$ 166 Heftig — Here g aus Aber Here wandte  $H^1$  $H^1H^2AB^1$ 169 ich?] ich  $H^1$  ich? aus ich  $H^2$  empfangen?] empfangen,  $H^1H^2$ 170 kurzem.  $H^1H^2$  172 unerträglichem V aus unerträglichen  $H^2$ 174 Aronion g aus Chronion  $H^1$  175 die g über des Ofeans  $H^1$ bes Nereus g üdZ H1 176 Himmelskönigin] Himmelsfürstin  $H^1$  Himmelskönigin V aus Himmelsfürstin ( $g^*$  gestr.)  $H^2$  ent= zündet — Hochmuth?] von Hochmuth entzündet.  $H^1$  entzündet von Hochmuth V durch Bezifferung aus von Hochmuth entzündet.  $H^2$ Hochmuth.  $A-B^1$  177 kehrt'] kehrt  $H^1H^2A-C$  Göttliche g aus göttliche H1 179 verkündet. g aus verkündete  $H^1$ metheus g über Warlich (g aus warlich)  $H^1$  es! g aus ers  $H^1$ 180 entsprungen — Unthier] ein Unthier entsprungen  $H^1$  ents sprungen ein Unthier V durch Bezisserung aus ein Unthier ent= 182 Hätt'] Hätt H1 Hätt' V aus Hätt H2 iprungen H2 Welt  $H^1$  Welt,  $g^2$  aus Welt  $H^2$  184 seh'] seh  $H^1$  seh' V aus seh  $H^2$  herannahn] erscheinen  $H^1$  herannahn V über erscheinen  $(g^2 \text{ gestr.}) H^2$  bag g aus bag  $H^1$  Nach 187 Trennungsstrich und von Geists Hand das Datum: 23. am 13 März 188 Und g über Aber  $H^1$  189 versendest g aus 1799.  $H^1$ entsendest  $H^1$ Haffes!] Haffes C'C 194 Kronion g aus Chro= 197 ba] als  $H^1$  ba R über nicht gestr. als  $H^2$ nion  $H^1$ Kronion g aus Chronion  $H^1$  Hephästos  $H^1$  199 am] an dem 200 schrieest] schrieft  $H^1$  schrieest R aus schrieft  $H^2$  $H^1H^2A-C$ schrieft  $A-B^1$  Rymphen] Nympfen g aus Nimpfen  $H^1$ 206 unendlich nach ein darüber g ent-Päon] Päan  $H^1H^2$ steht  $H^1$  entsteht g gestr. aber wiederhergestellt  $H^1$  Goethe wollte also den Vers umgestalten, hat aber dann die alte Fassung stehen lassen. 208 Lindrung g aus Lindrung?  $H^1$ 209 des nach des Sohns  $H^1$  herrlichen g üd $\mathbb{Z}$   $H^1$ 210 graue 211 künftigen H1 Rünftigen g2 nach R aus künf= q aus grau  $H^1$ tigen  $H^2$  212 als ihr  $H^1$  versammelt  $H^1$  Komma R  $H^2$ — bes g über Meiner unwillig gezwungnen, zur  $H^1$ 216 wollt'] wollt  $H^1$  wollt' V aus wollt  $H^2$ 217 Doch g über Und  $H^1$ verkündet'] verkündet H<sup>1</sup>H<sup>2</sup>A—C zugleich g aus sogleich  $H^1$ 219 Unaufhaltsam, Unaufhaltsam g aus Unaufhaltsam,  $H^1$  schwar= zen g üd $\mathbb{Z}[H^1]$  Aïs] Ais g aus Ais drängend.  $H^1$  Aïs V aus 220 Drängend. Was g über Ja nicht  $H^1$ Ais  $H^2$ Lift? g aus Lift;  $H^1$ Was g über über noch  $H^1$ Flamme?] Flamme,  $H^1H^2$  221 Was g über Nicht  $H^1$ nicht  $H^1$ Rleid?] Kleid!  $H^1H^2$  Den g aus den  $H^1$ edelsten güber herrlichen H1 224 Gleich. Mir g aus Gleich mir  $H^1$ Ewig bleibt g über Sichert  $H^1$  gesicherter g über ewigen  $H^1$ die g über vor den  $H^1$ 226 nah' B1 Drohen — gewiß, g in die für diesen Halbvers offen gelassene Lücke nachgetragen  $H^1$ 228 den übrigen] allen H1 ben Chronion  $H^1$ übrigen V über allen (g<sup>2</sup> gestr.) H<sup>2</sup> Nach 229 Trennungsstrich und von Geists Hand das Datum: Jena am 22 März. H1 230 Absatzzeichen g  $H^1$  Grnst g aus ernst nach Aber  $H^1$ nun wandte g über und milde verwandte  $H^1$  und mild g231 Gegen g aus gegen nach üd $\mathbf{Z} | H^1$ göttliches g üd $\mathbf{Z}$   $H^1$ Herrlich  $H^1$  die Klagende g über sie  $H^1$ 232 fout (fout' V aus sollt  $H^2$ ) ich von dir g über erwartet ich doch  $H^1$ 233 Jemals — vernehmen! g über Nicht zu hören von dir  $H^1$ wohl  $H^1$  fie g über wohl  $H^2$  wohl] fie  $H^1$  wohl g über sie  $H^2$ 234 Olympus  $H^1$  Olympos V aus Olympus  $H^2$ 235 Selber V Sohn g aus Sohne  $H^2$ über Selbst (g\* gestr.) H2  $H^1H^2A-B^1$ verzweifelnd?] verzweifelnd? g aus verzweifelnd.  $H^1H^2$  verzweifelnb; A-C 236 bleibt g über ist  $H^1$ viclen] vielen g über allen  $H^1$  die] die,  $H^1H^2$ als — Dämonen g über vor den unsterblichen Göttern  $H^1$  Dämonen] Dämonen,  $H^{\scriptscriptstyle 1}H^{\scriptscriptstyle 2}A-B^{\scriptscriptstyle 1}$ 239 ja g über und  $H^1$ Nis  $H^1$  Nis V aus  $\mathfrak{Ais}\ H^2$ 240 eröffnet] öffnet  $H^1$  eröfnet V über öffnet ( $g^3$ 242 both  $g^3$  nach R üdZ  $H^2$ Nacht] Nacht doch  $H^1$ gestr.)  $H^2$ Nacht doch (R gestr.)  $H^2$  Abmetod g aus Abmetend  $H^1$ unbezwingbaren!] unüberwindlichen?  $H^1$  unbezwingbaren V aus unbezwinglichen und dieses V über unüberwindlichen? (g3

gestr.)  $H^2$  unbezwingbaren ?  $ABC^1C$  Stieg Stieg aus stieg  $H^1$ 244 Protesilaos g aus Protesilaus  $H^1$  umfangend g über zu tröften  $H^1$  245 Und] Ja g über Und dann ersteres g gestr. und letzteres wiederhergestellt  $H^1$  Unb.  $H^2$ Ward — gebändigt, g unter Ja entseelte (g über Und, erreichte) nicht selbst mein Strahl des Usklepios Scheitel, H1 gab.  $H^1$  zurückgab? V aus zurückgab.  $H^2$ 249 Selbst g über Lebende.] Lebende! g aus Lebende  $H^1$  Lebende!  $H^2$  $\Im a H^1$ Willst g aus willst  $H^1$  250 das Licht] des Lichtes  $H^1$  das Licht  $g^{a}$  nach R aus des Lichtes  $H^{a}$  252 treibt  $H^{a}$  treibet  $g^{a}$ nach R aus treibt  $H^2$ 253 mir g üdZ  $H^1$  Ausrufungsvor] für  $H^1$  vor  $g^2$  nach R über für  $H^2$ zeichen  $g H^1$ 254 schleuß] schließe  $H^1$  schleuß  $g^2$  nach R über schließe  $H^2$ 256 genesen] gesund  $H^1$  geneset  $g^2$  über gesund  $H^2$  geneset A-B'C genesen (zufolge einer Bemerkung in Göttlings Brief vom 12 Juli 1825)  $C^1$ 257 Schiffes gewaltig] Schiffes, gewaltig, g aus Schiffes gewaltig  $H^1$  Schiffes, gewaltig,  $H^2$ 258 Sprt'] Sprte  $H^1$  Sprt' V aus Sprte  $H^2$  Planken g aus Ribben?] Ribben (an Stelle des ersten b ur-Blanken  $H^1$ sprünglich  $\mathfrak{p}$ )  $H^1$  Ribben.  $H^2$ 259. 260 Gleich — Wogen g unten aR nachgetragen und mit entsprechendem Einrückungszeichen versehen.  $H^1$ 259 Hand  $H^1H^2$ 260 Trüm= mer] Trümmern  $H^1$  Trümmer V aus Trümmern  $H^2$ gefaßt] ergriffen  $H^1$  gefaßt  $g^2$  nach R über ergriffen ( $g^2$  gestr.)  $H^2$ Wogen, g nach Wellen.  $H^1$  Wogen,  $H^2$  261 manchen g aus manchem  $H^1$  ber Damon g über ein Gott noch  $H^1$ 263 Klios] Feld] Felde  $H^1$  Feld  $g^2$  nach R aus Ilions H'H'A—B' Rückehr — Hause] nach Hause die Rückehr  $H^1$  Rückkehr nach Hause V aus nach Hause die Rückkehr ( $g^*$  gestr.)  $H^*$ fei.] sep? g aus sep.  $H^1$  sep?  $H^2$  266 Athers g aus Ather  $H^1$ 267 sprach g über stand  $H^1$  hoch g über groß  $H^1$ Einzige g aus einzige H1 Wesens: Wesens. H1 Wesens, A Nach 267 Trennungsstrich und von Geists Hand das Datum: Jena am 268 gefinnter H1H2AB1 23 März 99. H1 Ausrufungs-269 Sprächest g über Sprichst  $H^1$ zeichen  $g H^1$ 270 mir *g* aus und mir  $H^1$ so g üd $\mathbb{Z}[H^1]$  Himmlischen] Göttern  $H^1$ Himmlischen V über Göttern (g\* gestr.) H2 272 Jlios] Troja  $H^1$  Jlium  $g^2$  nach R über Croja  $H^2$  Jlion  $A-B^1$  beschwurst 273 auch g üdZ H1 274 würdige — Götter] Götter würdiger Liebling H1 würdige Liebling der Götter V über Götter würdiger Liebling ( $g^*$  gestr.)  $H^*$  277 ehernen] ehrenen, g aus 278 acht'] acht  $H^1$  acht' V aus acht  $H^2$ ehernen, H1 280 bieß  $g^{\mathbf{z}}$  nach R über dies  $H^{\mathbf{z}}$ jag' jag H' hingibt, C fag' V aus fag  $H^2$  nimm — folches dieses nimm bir  $H^1$  nimm dir solches V über dieses nimm dir  $(g^2 \text{ gestr.})$   $H^2$ 281 Will= führ g über Ewig  $H^1$  bleibet g aus bleibe  $H^1$  ewig g über die Willkühr H1 282 Thaten — gibt] Thaten sich, wenn auch nur in Worten sich zeiget.  $H^1$  Thaten sich zeigt, auch nur in Worten sich kund giebt V über Chaten sich, wenn auch nur in lVorten sich zeiget. ( $g^2$  gestr.)  $H^2$ 284 dauren] dauern  $H^1$ diese — walten g unter diese (g darüber noch) selbst wird (g darüber diese) bestehen (Goethe hatte also zuerst geändert: noch wird diese bestehen)  $H^1$ 287 Absatzzeichen  $g H^1$ 289 Erd  $H^1$  Erd' V aus Erd  $H^2$ 290 gescäh  $H^1$ bleibt  $AB^1$ 291 Worten, H<sup>1</sup>H<sup>2</sup> geschäh' V aus geschäh  $H^2$ 292 bedeut  $H^1$ bieses: — Unruhige,] bies, beliebt es, bedeut' V aus bedeut  $H^2$ Unruhige! (g aus es unruhigen) H1 dieses, beliebt's, Unruhige! V über dies, beliebt es, Unruhige! (g\* gestr.)  $H^2$  dieses, be liebt's, Unruhige,  $C^1C$  294 Steig  $H^1$  Steig' R aus Steig  $H^2$ 296 anderen] andern  $H^1$  anderen V über andern (g\* gestr.)  $H^2$  $\log H^1$   $\log V$  aus  $\log H^2$ an:] an,  $H^1H^2A-C$ bas  $H^1$  nicht  $g^3$  über das  $H^2$ 297 heran,] nicht her (her g  $\ddot{u}dZ$ )  $H^1$  heran,  $g^2$  nach R aus nicht her,  $H^2$  ftürzen.] ftürzen,  $H^1$  stürzen  $g^3$  aus stürzen,  $H^2$ Nach 297 folgt in H1 Mancher [g aus mancher nach Noch liegt] Damm bazwischen und mancher erhebt sich. An entsprechender Stelle findet sich in H<sup>2</sup> eine Lücke und in dieser nachgetragen ge Und nur Geschence ruht an meiner Seite mir felbst gleich. 298 beschütze g aus beschützet  $H^1$ 200 trefflichsten] besten  $H^1$  trefflichsten  $g^{\mathbf{z}}$  nach R über edelsten (g<sup>3</sup> gestr.) dieses V über besten (g<sup>3</sup> gestr.)  $H^2$ Trennungsstrich und von Geists Hand das Datum: Jena b 302 Thetis, H<sup>1</sup>H<sup>2</sup>AB<sup>1</sup>  $25~\mathrm{Mär}_{\mathrm{A}}~1799.~H^{\mathrm{1}}$ 306 bu g üdZ  $H^1$ deß' g aus des  $H^1$  308 erfreuet g aus erfreuest  $H^1$  309 Sinn g über Auge  $H^1$  gesteckt  $g^2$  aus gestreckt  $H^2$ 310 Augenblick: liche — nur] Nur bes Augenblicks Kraft H'H'A-B'  $H^1$  denk' V aus denk  $H^2$  312 Achilleus g aus Achill  $H^1$ bieses] bies  $H^1$  bieses  $g^3$  nach R aus bies  $H^2$ nicht:] nicht, 316 Gott. Es g aus Gott es H1 318 Mein q aus

ifts  $H^1H^2$ Meine H1 894 zurück, und] zurück und,  $H^1H^2$ Drange, über Traume (Schreibfehler)  $H^1$  Drange,  $H^2$ zieh  $H^1$  zieh' V aus zieh  $H^2$  327 Athiopische  $C^1C$ 328 bas] ber  $H^1$  bas V über der  $(g^2)$ Volter. H'H'A-C bem] benen  $H^1$  bem V über denen ( $g^2$  gestr.)  $H^2$ gestr.)  $H^2$ 329 sich — Rypris,] sich doch Aphrobite,  $H^1$  sich ab, doch Cüpris,  $g^*$  über sich; doch Uphrodite ( $g^*$  gestr.) $H^*$  330 Faßt  $H^1$  Faßt' Aug' V aus Aug  $H^2$  333 Thu' V aus V aus Raßt H<sup>2</sup> Thu  $H^2$  nicht.  $H^1H^2$  Denn g aus benn  $H^1$ 334 der — Befisthum] die Herrschaft ber Güter  $H^{\scriptscriptstyle 1}$  ber Güther Befisthum.  $g^{\scriptscriptstyle 2}$ über die Herrschaft der Güter.  $H^2$  335 Athiopischen  $C^1C$  337 Lebens; Rebens, A-C Guten g aus guten  $H^1$ 338 Rinder Umgebung g aus Kinderumgebung  $H^1$  339 unweibliche] die un= weiblichen  $H^1$  unweibliche V über die unweiblichen ( $g^2$  gestr.)  $H^2$ Schaaren g aus Scharen  $H^1$  342 und, Pferbebändigerinnen, 344 fah] fah nach  $H^1$  fah nach ( $g^2$  gestr.)  $H^2$  Eilen:  $H^1H^2$ bem nach;] eilenden;  $H^1$  eilenden nach;  $g^*$  üdZ nach R aus eilenden;  $H^2$  boch] aber  $H^1$  boch  $g^2$  nach R über aber  $H^2$ 346 Olympos] Olymp g aus Olymp herab  $H^1$  Olympos V über Olymp ( $g^*$  gestr.)  $H^*$  dur g aus zu der  $H^*$  herabließ. g $\operatorname{ddZ} H^1$ 347 vermeidend.  $H^1$  348 thymbräischen  $A-B^1$  Thal g üd $\mathbf{Z}$   $H^1$  hineilete] zu eilen g aus zu eilend  $H^1$  hineilete Vüber zu eilen ( $g^*$  gestr.)  $H^*$  hineilte B352 erblickt H1 er: blickt'  $g^*$  nach R aus erblickt  $H^*$  353 wälzt'] wälzt  $H^1H^2A-C$ fie g über sich  $H^2$ Nach 353 Trennungsstrich und von Geists Hand das Datum: Jena am 26 März. H1 355 nicht. Ich g aus nicht; ich  $H^1$ g über göttliche  $H^1$ — Unmuth g durch Bezifferung aus in Unmuth zu enden.  $H^1$ 358 Helden] Holden  $A-B^1$  359 auch der] der  $H^1$  auch der Vüber der ( $g^2$  gestr.)  $H^2$  mir Achilleus] Achill mir  $H^1$  mir Achilleus V über Uchill mir  $(g^2 \text{ gestr.})$   $H^2$  363 ihn,  $H^1H^2$ [o wie] wie  $H^1$  [o wie  $g^2$  nach R über [o wie und dieses V über wie ( $g^2$  gestr.)  $H^2$  364 ben — Göttin.] die Göttin ben Sterblichen klagen. H1 ben Sterblichen klagen die Böttin. V über die Göttin den Sterblichen klagen. (g2 gestr.) H2 365 frühe] früh  $H^1$  früh V aus frühe  $H^2$  366 am Gemeinen gaus an gemeinen  $H^1$  368 soll, dahingegeben,  $H^1H^2$ Ein g aus soll ein  $H^1$  379 Sich g aus sich  $H^1$  374 der gaus er  $H^1$  Vollenbete g üd $\mathbb{Z}$   $H^1$  bann g aus alsbann  $H^1$ 

stürmenden g über unerbittlichen H1 375 männertödtende! Nein g aus Männertöbtende nein  $H^1$ 376 ausgehet] herabkommt 377 fie; fernem] fie. Dem fernem g aus fie bem  $H^1H^2A-B^1$ fernen  $H^1$  fie; fernem  $g^2$  nach R aus fie. Dem fernen  $H^2$  379 von neuem g aus vom neuen  $H^1$  380 Grab. Richt g aus Grab 381 Ais  $H^1$  Ais V aus Ais  $H^2$ 382 sucht,  $g^3$  aus nicht  $H^1$ 384 Irrthümlich in  $H^1$  eingerückt, aber durch Schlangenlinie vorgeschoben. weiten g über Uther  $H^1$ Ather. g üd $\mathbb{Z}$   $H^1$  blicket g aus blick  $H^2$ Sterbliche Sterb: Here g über lichen nach die  $H^1$  386 Absatzzeichen g  $H^1$ der Freundinn g über vertraulich zugleich ihr  $H^1$ Juno H<sup>1</sup> Schulter g über Schuh zu  $H^1$  berührend: g aus berühren  $H^1$ 389 vermeibe — Umarmung, des Mannes Umarmung vermeibe,  $H^1$ vermeide des Mannes Umarmung V über des Mannes Umarmung vermeide, (R gestr.)  $H^{2}$  890 Würdige. Vielen g aus würdige 392 ward. g aus war  $H^1$ 393 Aronions g aus vielen H1 Chronions  $H^1$  394 Steige] Steig  $H^1$  Steige R aus Steig  $H^2$ 395 er g üd $\mathbf{Z}$   $H^1$ 396 ber g über er  $H^1$  glücklichste g aus 397 Ewigen g aus ewigen  $H^1$  Nach 397 Trenglüdlich  $H^1$ nungsstrich und von Geists Hand das Datum: Jena b 28 März 99. daneben g |: Vier Verse Plaz :  $H^1$ , in  $H^2$  eine Lücke für vier Verse, die aber durch verticalen Schlangenstrich in der Mitte g<sup>8</sup> ausgefüllt worden ist. 398 Pallas nach Uber H<sup>1</sup> 399 bes g aus ber  $H^1$ eilig g üd $\mathbb{Z}[H^1]$ Himmels g über Luft  $H^1$  400 hinaus] hinaus,  $H^1H^2$  und V üdZ  $H^2$ wie] Wie  $H^1$  So wie  $g^2$  über Wie  $H^2$ 403 Aspetes. Nicht g aus Aspetes nicht  $H^1$  Aespetes  $g^2$  nach R aus Aspetes  $H^2$ 404 Xanthos] Xanthus  $H^1$  Xanthos  $g^2$  nach R aus Xanthus  $H^2$ 405 steinigem, breiten,  $H^1H^2$  steinigem breiten  $A-B^1$  steinigem 406 Trodenen  $H^1H^2A-B^1$ breitem C<sup>1</sup>C tiesigen] tiesigten g aus kiesigen  $H^1$  kiesigten  $H^2A - B^1$  strecket] strecket g aus strekte  $H^1$  407 Zelten  $H^1$  Zelte  $g^3$  aus Zelten  $H^2$  408 Spähte g aus Späte  $H^1$  Spähete V über Spähte ( $g^3$  gestr.)  $H^2$ sigäische  $H^1H^2A-B^1$  410 Peleionen g aus Peleonen  $H^1$ 411 Volke g aus Volk  $H^1$  Myrmidonen g aus Mirmidonen  $H^1$ 412 Absatzzeichen  $gH^1$  414 und forglich g aus unforglich  $H^1$ 415 Schnell] Gleich  $H^1$  Schnell g über Gleich  $H^2$  zerstoben] zerschoben  $BC^1$  416 sie hin] hin  $H^1$  sie hin V über hin ( $g^2$ gestr.)  $H^2$  418 Regels.  $H^1H^2A-C$  419 Myrmidonen g aus

421 beschriebener H1 beschriebenem g aus be-Mirmidonen H1 Rreise] Rundung  $H^1$  Rreise g über Rundung  $H^2$ schriebener H2 422 im im g aus in  $H^1$  in dem  $B^1$ Grunde des Bechers g über der Mitte des Bechers  $H^1$  423 nun ihm] um ihn A-C425 herrlicher g aus herrlich  $H^1$ Antilochus  $H^1$ schien g aus erschien H1 426 Bald nun, g über Uber  $H^1$ Pelide g aus Pelibe, H1 428 befördern?  $H^1H^2A-B^1$ 429 vollbringet. 430 Sieh!  $g^3$  nach R aus Sieh  $H^2$  $H^1H^2A-B^1$ 431 den nach in  $H^1$  berengend, g aus berengend  $H^1$  432 mag  $g^2$  irrthümlich gestrichen  $H^1$  vollenden die Menge] die Menge vollenden  $H^1$ vollenden die Menge ge durch Bezifferung aus die Menge Nach 432 Trennungsstrich und von Geists vollenden H2 Hand das Datum: Jena am 29. März 1799. H1 433 In der Mitte] Hier im Rabel g über In der Mitte dann g ersteres gestrichen und letzteres wiederhergestellt  $H^1$ 434 sondert H<sup>1</sup> fondert' R aus fondert  $H^2$  437 und] und mit  $H^1H^2$ lich verwahrt g über in sicherer Ruh  $H^1$  fern g über färben (Hörfehler beim Dictiren)  $H^1$ 441 Lüde q über Mitte  $H^1$ tiefen Bechers Geist über hohlen H1 443 gestüßt] gestürzt 444 Absatzzeichen  $g H^1$  $BC^{1}$ flaraugige  $H^1$ 446 nahet g ein g über dem  $H^1$  447 drückt  $H^1$  drückt  $g^3$ aus nahe  $H^1$ nach R aus brückt  $H^2$  brückt A-C448 Wiederholend, | Wieder= 450 wer g üdZ  $H^1$ bolt  $H^1H^2$ 452 Walled | Walls g über Walds  $H^1$  Walles V über Walls  $H^2$ 454 Gestrichenes Absatzzeichen  $g H^1$ 457 Absatzzeichen  $g H^1$ begann g über 460 Streben aus streben H1 fprach  $H^1$ weite g aus weiter  $H^1$ 461 Diese g über Aber sie  $H^1$ In  $H^2$  folgt auf 461 Lücke für einen Vers, die aber durch vertikalen Schlangenstrich  $g^{\mathbf{z}}$  ausgefüllt wird. 462 morgenblich g über hindernd  $H^{\mathbf{z}}$ ber Blick - nicht] mich nicht ber 463 Absatzzeichen  $g H^1$ Blick  $H^1$  ber Blick mich nicht V durch Bezisserung aus mich 464 mich V üdZ  $H^2$ nicht der Blick  $H^2$ fol fie C 466 Nahrung, H<sup>1</sup>H<sup>2</sup>A—C 467 achaiischen] achivi= nitische C1C schen  $H^1$  achaiischen V über achivischen ( $g^2$  gestr.)  $H^2$  Achaiischen  $C^1C$  Zufuhr.  $H^1H^2A-C$  468 blökendes  $C^1C$  470 neu gestärften g aus und über neuen Kräfte H1 Nach 470 Trennungsstrich und von Geists Hand das Datum: Jena b. 30 März 471 bie — Göttin,] die Göttin mit blauen Augen, H1 1799.  $H^1$ bie — — blidende Gottin Vüber die Göttin mit blauen Augen,  $(g^* \text{ gestr.})$  und bläulich  $g^*$  üdZ in die von V gelassene Lücke 472 ber Mann g geändert in das Bolf dann aber g die erste Fassung wieder hergestellt  $H^1$  473 au — erregte g über schuf um weit in die ferne zu schauen  $H^1$  474 Künftig — hohe g über Ins unabsehbare  $H^1$  475 der] ben  $H^1$ 477 strebenden g aus strebend den  $H^1$  478 folgt. Fürwahr! g aus folgt fürwahr  $H^1$ Oteano8] des Oceans  $H^1$  Oteanos  $g^2$  nach R über des Oceans  $(g^{2} \text{ gestr.}) H^{2}$  480 Tausch Tausch  $(g \text{ aus tausche}) H^{2}$  Tausch (g aus tausche)aus Tausche  $H^2$  481 würd g aus wird  $H^1$  würd V aus würd  $H^2$ gesehn,] gesehen  $H^1$  gesehn,  $g^2$  nach R aus gesehen,  $H^2$ - wendete. Schifft' g aus wendete schifft'  $H^1$  482 Hellespontos,  $H^1H^2$ 483 Wiege  $H^1$  Wieg' V aus Wiege (e  $g^2$  gestr.)  $H^2$ den dem 484 tritonische  $H^2A-B^1$  verlangend g über begeh- $BC^{1}C$ 490 ber emigen] ber g über in  $H^1$  verbroffen grend  $H^1$ über gehüllet  $H^2$  493 Steurend  $H^1$  hieher  $ABC^1C$ er H1 494 Seinen] ben H1 Seinen V über den (g2 gestr.) H2 Gesellen g über Verbundnen (g aus verbundnen)  $H^1$  $g \,\,\mathrm{udZ}\,\,H^{\scriptscriptstyle 1} \,\,$  das  $] \,\,\mathrm{mohl}\,\,$  das  $H^{\scriptscriptstyle 2} \,\,$  das  $g^{\scriptscriptstyle 3} \,\,$  aus mohl das  $H^{\scriptscriptstyle 2} \,\,$ 495 heiterem] fröhlichem  $H^1H^2$  erwiderte] erwiederte g aus erwiedert  $H^1$  froh der] groß der g über der große  $H^1$ g üd $\mathbb{Z}[H^1]$  498 Sehern g über Sängern  $H^1$  499 erzeugen gaus erzeugend  $H^1$  500 schon — ich] ich, ach! so lang schon  $H^1$ ich, ach! ( $g^{8}$  nach R gestr.) so lang schon  $H^{2}$  503 Achaier] Achiven  $H^1$  Achaier V über Uchiven ( $g^2$  gestr.)  $H^2$ 504 zurück  $g^{\mathbf{s}}$  nach R aus zurücke  $H^{\mathbf{z}}$  505 thürmenden g über herr-507 Ausrufungszeichen R  $H^2$ lichen  $H^1$ 508 Mal g nach 509 Willführ  $g^s$  aus willführ  $H^1$ R aus Maal  $H^2$ Künftige g aus künftige H1 512 Weit von] g aus Den  $H^1$ Weit zu von g über Wie von  $H^1$  Okeanos Strom] bes Oceans Strom  $H^1$  Okeanos Strom V über des Oceans Strom, ( $g^2$ gestr.)  $H^2$  wo g üd $\mathbb{Z}$   $H^1$  herführt g über leitet  $H^1$ lenkend — er g über führt, der Sterblichen,  $H^1$  Abends g aus 514 und — siehe,] so weit die Nacht reicht,  $H^1$ und die Nacht reicht, siehe, V über so weit die Nacht reicht,  $(g^3 \text{ gestr.}) H^2$  515 Sich g aus sich  $H^1$  517 erwählt. Wer g aus erwählt wer  $H^1$ 519 erscheint] erscheinet  $H^1H^2$ Rünftigen g aus künftigen  $H^1$  520 graue g aus grau  $H^1$ 521 Wer darüber Und H 523 gelinde. Böllig g aus gelinde völlig H1 In H1 folgen auf Vers 526 die Verse 613-651 Laß

bies alles - Mäuler belabenb. Durch Zeichen # g wird aber der dann erst folgende, mit Gleich versetzte barauf beginnende und durch ein eingelegtes Blatt (siehe V. 590) verstärkte Abschnitt, der den Schluss der Hs. bildet, an die Stelle verwiesen, die er in  $H^2$  und den Drucken innehat. 615 ist in  $H^1$  Trennungsstrich und darunter von Geist das Datum: Jena b. 31 März 99, nach 651 Trennungsstrich und das Datum: Jena b. 1 April. 99. 528 Schäht  $BC^1C$ 538 Wiberwillen  $H^1$  Wiber Willen R aus Wiberwillen  $H^2$ Sieges] Sieges Geist über Lebens  $H^1$  Siegers  $BC^1C$ ichen.] Mensch C1 548 welcher] ber  $H^1$  welcher V über der (R549 achaiischer] achivischer  $H^1$  achaischer R aus gestr.)  $H^{s}$ 550 heimischel einheimische  $H^1$ achivischer H2 Achaiischer C1C beimische R aus einheimische  $H^2$  554 bewegten — Antheil,] in flammendem Antheil bewegte; H1 bewegte in flammendem Antheil V durch Bezisserung aus in flammendem Antheil bewegte,  $H^2$  bewegten] bewegte  $H^1H^2$  flammenden Binnerung  $H^1$  Erinnrung R aus Erinnerung  $H^2$ 556 herkulischer  $H^1H^2A-B^1$  557 Sefild] Feld  $H^1$  (Sefild' nicht angenommener Vorschlag von V)  $H^2A-B^1$ 558 Künden hinfort] Ewig ver-559 bir g über Thaten.] Thaten  $BC^1$ fünden  $H^1H^2A-B^1$ es g über ihr  $H^1$ 562 hierher  $H^1H^2B^1$ 566 Qe= hauenem Stein g aus gehauenen Steinen  $H^1$ 568 Auch g aus herrlichen g üdZ H1 576 bieder g über auch nach Oder H<sup>1</sup> 577 sehn] sehen H1H2 581 nahverwandter nahe= verwandter g aus der nahe verwandten  $H^1$  naheverwandter  $H^2$ 582 Ebeler] Ebler  $H^1$  Ebeler V über nicht gestrichenem Ebler  $H^2$ Mit 190 schliesst das eigentliche Ms. von  $H^1$ . Die Verse 591—613 Wenn ber Sanger — Jegliche Rede finden sich auf einzelnem, in  $H^1$  eingelegtem Blatte anderen Papieres. Wenn g über Und  $H^1$  brächte g über zeigte  $H^1$ 592 ihm g ward g üd $\mathbf{Z} H^1$ nach da  $H^1$ 593 Da g über Zeus  $H^1$ Haphaftos  $H^1$  Häiphaftos aus Häphaftos  $H^2$  geschaffen g aus geordnet H1 596 fterblichen g1 aus Sterblichen H1 Menschen,] Menschen  $H^1H^2AB^1$  bie — bewohnen fehlt  $H^1H^2ABB^1$ , statt dessen in H1 denen Helios nur 599 Denn g über Aber  $H^1$ fließen g über sproßen  $H^1$ 600 Quelle g über Keim  $H^1$ Wunsch g aus wunsch  $H^1$ 602 Weit g über fremd  $H^1$ ver= 605 Fragezeichen  $g^1$  aus Komma  $H^1$ theileten | vertheilten H1H2

606 Kräftigen g über Seinen  $H^1$  607 Gefahren] die Gefahren  $H^1$ Gefahren V aus die Gefahren (R gestr.)  $H^{\mathbf{z}}$  Tyche g aus Tüge  $H^{\mathbf{z}}$ This g in einer hierzu offen gelassenen Lücke  $H^2$ auf g über dem wankenden Meer gleich.  $H^1$ 610 gerüftet g über bereit  $H^1$  und — Rrieger g über denn jedem sind wir ein Muster 611 Der g über Die wir  $H^1$  ist g über sind  $H^1$ g H<sup>1</sup>. Es sind dies die Vermittelungsverse, die den später gedichteten Theil zu dem früher entstandenen in  $H^1$  hinüberleiten, so zwar, dass Vers 613 mit einigen nothwendigen Abweichungen sich sowohl auf dem eingelegten Bogen ( $H^{1b}$ ) als auch zu Beginn des ursprünglich gleich nach Vers :27 folgenden Abschnittes findet ( $H^{1a}$ ). 612 Lächlenb  $H^{1}$ 613 Laß] Aber laß H1a bieß — beseitigen!] uns Athene  $H^1$ bies nun beseitigen! H'a uns bies alles nun beseitigen! H'b bies alles uns nun beseitigen V über uns dies alles nun beseitigen  $(R \ \mathrm{gestr.}) \ H^2$  Jegliche] jegliche g aus jeglicher  $H^{1a}$  Rebe gaus rede  $H^{1a}$  614 erbegeborenen g aus edelgebohrenen  $H^2$ Darum g über Drum  $H^1$  Zwedes  $H^1$  Zweds, V(?) aus 618 Nöthige g aus nöthige  $H^1$ Awedes H2 621 andres anders 622 Erbegebohrnes g aus Edelgebohrnes  $H^2$  $BC^1C$ Abend  $H^1$  Abende R nach V.s Vorschlag aus Abend  $H^2$ erquickt — Arbeit] vom Schweise der Arbeit erquicket  $H^1$  erquickt  $(R ext{ aus erquicket})$  vom Schweiße  $(R ext{ aus Schweise})$  der Arbeit Rdurch Bezifferung aus vom Schweise ber Arbeit erquicket H2 633 Absatzzeichen  $gH^1$ 634 Myrmidonen g aus Mirmidonen  $H^1$ 638 bewahrend g aus bewahren  $H^1$ 639 Sie g über Und  $H^1$ 640 Diese g aus Dieser dieses g aus Diesen  $H^1$  fie Geist über er  $H^1$  641 nun g über heute  $H^1$  643 frohem g aus frohen  $H^1$ 646 allzuoft nur] allzuöfters  $H^1$  allzuoft nur R aus allzuöfters  $H^2$ 

## Paralipomena.

### Ältestes Schema.

5

10

15

20

25

# Schema zur Achilleis.

- 1. Morgen nach der Berbrennung des Hectors.
- 2. Achill beym Grabhügel.
- 3. Die Arbeit ist schon weit vorgerückt.
- 4. Anordnung wegen des Umtreises in der Mitte.
- 5. Götter auf bem Olymp.
- 6. Zeus erregt Zweifel ob Troja fallen soll.
- 7. Argument vom letten Lebens= hauche.
- 8. Von der getheilten Schlange. Vom Schiffbruch wo einer gerettet wird indeß der andre untergeht.
- 9. Juno entgegnet.
- 10. Thetis kommt
- 11. Zustand ihres Sohns, ber sie nicht anruft
- 12. Ihr eigner Zustand ba sie ihn nicht sehen mag.
- 13. Zeus über ben Tob bes Achills.
- 14. Sobald dieser erfolgt kann Troja nicht gehalten werben

<sup>1-439, 22</sup> auf einzelnen Foliobogen verschiedenen Papieres rechts halbständig geschrieben, von Geists Hand, wo nicht anders vermerkt wird.

<sup>11 3</sup>weifel g üdZ 16—19 g zwischen den Zeilen nachgetragen.

- 15. Breitere Aussicht über bas Schickfal beyber Partheien und Länder.
- 16. Aufforderung an die Götter von bezden Seiten das mög= 5 Liche zu thun.
- 17. Berbietet bas Sanbgemenge
- 18. Mars geht den Telephus, Memnon und die Amazonen aufzurufen.

10

20

25

30

- 19. Minerva geht in Gestalt bes Alkimebon zu Achills Zelt.
- 20. Automebon.
- 21. Brifeis, Diomede, Jphis.
- 22. Bey der Urne des Patroflus. 15
- 23. Aufmunterung durch Misnerva
- 24. Automedon geht zu Achill
- 25. Benus und Apoll berathschlagen
- 26. Sie werben uneins.
- 27. Benus geht nach Troja.
- 28. Antenor.
- 29. Aeneas.
- 30. Das Volt.
- 31. Berathschlagung nunmehr nach Hectors Tod die Helena zurückzuschicken.
- 32. Auflauf.
- 33. Priams Burg.
- 34. Familie.
- 35. Deiphobus.
- 36. Paris.

Priams Lob als Schiedsrichter Söhne

Die Trennungsstriche sind g nachträglich eingefügt und bedeuten wahrscheinlich einen ersten Versuch, das Ganze in Gesänge abzutheilen. 12 Alfimedon g aus Alfimos 31—33 links  $g^1$  und  $g^1$  gestrichen.

| 5          | Idaeos.     | 38. Apoll kommt. räth ben<br>Männern nachzugeben um<br>Zeit zu gewinnen.<br>37. Helena, ihr Vorschlag<br>39. Polhxena<br>40. Cassandra<br>41. Absendung eines Herolds be- |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10         |             | schlossen. 42. Fris von Juno gesendet ers regt Agamemnon. 43. Die Ajas.                                                                                                   |
|            |             | 44. Menelaus.<br>45. Diomed.<br>46. Ulhff.                                                                                                                                |
| 15         | •           | 47. Der Herold der Trojaner 48. Berathschlagung und doppels ter Entschluß.                                                                                                |
| 20         | Talthybios. | 49. Achill und Automedon lehren<br>zurück.<br>50. Ein Herold' begegnet ihnen<br>51. Achill kommt in den Rath<br>und acquiescirt.                                          |
| 25         |             | 52. Der Herold der Trojaner.<br>53. Die Trojaner<br>54. Antenor<br>55. Aeneas.                                                                                            |
| <b>3</b> 0 |             | 56. Polyzena.<br>57. Caffandra.<br>58. Vortrag.<br>59. Abjölägliche Antwort.<br>60. Gegenantwort.                                                                         |

<sup>1 38</sup> g aus 37 1 råth — 3 gewinnen g 4 37 g aus 38 ihr Vorschlag g 5 Polygena g aus Polygina 6 Cassandra g aus Casandra 7 Idaeos. g 15 Der — Trojaner g über Untomedon 16 doppelter g üdZ 20 Talthybios. g Ein g über Der 27 Polygena g aus Polygina 28 Cassandra g aus Casandra

Ihn heran wünschen Ja befördern. Ruhm ber Privatleute bas P. burch. 5 Ober einzelner Thaten. Epoche bes trojanischen Arieges Er in biefer glanzenben Epoche ber erste. 10 Volksversammlungen Feste Häfen Hephaistos Sänger Ach. Schäzung burch ähnliche 15 Helben. Tobesverachtung Richts groses ohne biese Gefahren und Roth. Pall Hohe Gefinnung fort gepflanzt durch Muster 20 Er ber Helben Mufter (Wallfahrten) zum Grabe heroische /

Breitere Aussicht auf bas Schicks
fal beyder Länder
25
Aufforderung an die Götter gegen
einander zu wirken
Verbietet das Handgemenge
Ares geht und den Telephus und
die Amazonen aufzurufen.
Vallas in der Gestalt des Antis
lochos tritt zum Achill.
Er steht in der Mitte des Raums

<sup>5</sup> zwischen den Zeilen nachgetragen. 8 glänzenben üdZ 29 das erste und von Geist gestrichen 31. 32 Antilochos g über Automedon

Er ordnet die Steine an wie sie gesetzt werden sollen Wie die Urne stehen soll. Pallas preist ihn felig. Aussicht über die Welt. Aussicht auf die Zukunft Beybes vom Sigäischen Vorgebirge aus. Griechisches Lager Ariegrische Beschäftigungen beb Ablauf des Stillstandes.

# 3meyter Gefang

Apoll darf nicht allein am Tym= Apoll steigt herab werben.

5

10

15

Frage, ob der Tymbräische Tempel Local nicht moberner sep

20 1) Apoll schreitet vom Tempel Aphrobite wartet auf Callinach Troja

2) Erblickt auf Callicolone die Einleitung des Locals von Alters Benus und rebet fie an. Erinnejest zu thun habe

3) Antwort. Götter naben fich gern ben Orten wo fie verehrt Sie rebet ben Phobos an

braischen Tempel geschilbert Er kommt über ben Tymbraischen Tempel

Feft

Unterbrechung besselben burch ben Arieg

colone

ber

rung ber alten Zeit was fie So hat fie ben Mädchen und Jünglingen bie jum Fefte gingen, aufgepaßt

wurden. Es kann wieder werden Sie wünscht gemeinschaftlich zu bandeln

10. 11 g

Die Schemata der folgenden Gesänge finden sich von Geists Hand geschrieben, was im folgenden nicht weiter vermerkt wird, auf rechts halbständig beschriebenen Foliobogen in  $H^1$  (s. oben 414). Jeder Gesang steht auf einem eigenen Blatte. Die Bemerkungen links sind mit Ausnahme von 16. 17 eigenhändig.

<sup>13—15</sup> links  $g^1$  16. 17 links Geist 20—28 links  $g^1$ 

Um Troja zu retten Apoll antwortet: er traue ihr nicht Aphroditens Vorschlag Helena und Paris follen weggeschickt werden Die Griechen berföhnt

Vorwürfe wegen ihrer Handel auf Phobos zürnt Jba.

Sie komme langenicht in Priams Vallast

Weil ihr ber Handel mit Deis 10 phobus mißlungen.

Er geht nach Priams Pallast Chpris geht in die Bolksversamm=

lung

Phobos in Gestalt des Polydors 15 ruft Briams Sohne zusammen Abschied.

Die Mutter sendet ihn fort Sorge für sich Ob keiner Troja retten konne. Deiphobus tritt auf Paris wünscht Verlängrung bes

Stillstandes. Er hofft auf Bundesverwandte Deiphobus will das Volk orga= 25 nifiren zu Bewachung

Stabt Paris und Helena sprechen zu-

fammen

Vorschlag die Polygena anzu= 30 bieten

Wahrscheinlicher Erfolg. Antenor vor dem Volk Schon ift alles in Bewegung

Benus reizt ihn

Antenors Volksaufregende Rede

35

Phöbos in Volydors Schlafgemach. Schidfal eines vornehmen Rinbes im Ariege.

Über fie im Borbengehn.

<sup>7. 8</sup> links g (das I in Händel g1) 14—17 links  $g^1$ **30** links g1 rechts Polygena g aus Polygina

Priams Lob
Im Gegensatz mit den Söhnen.
Berhältniß.
Einführung der BoldsStimme
burch Hertules.
Er taufte Priamus.
Nicht durch Erbe.
Broß Schön. gerecht. Heftig auf=
wallend im Ganzen gelinde.
10 Söhne ungezogen.
Bis auf 9 geschmolzen.

Wirtung.
Deiphobus tritt auf
Vernünftige Vorschläge
Tumult
Paris tritt auf
Rede zur Nachgiebigkeit
Glücklicher Erfolg
Helena und Hekuba
Verschiedene Argumente
Vorzüglich wegen Polydor
Entschluß die Töchter abzuschichen

Jena b. 10 May 99.

Personal zum II.
Phöbos.
Aphrodite.
Polybor.
Deiphobus.
Paris.
Priamus.
Helena.
Helena.
Helyben
Cassandra
nur erwähnt.
Antenor.
....eis

Dritter Gesang. Zelt des Achilles Briseis Diomede Jphis Asche des Patrollus Antiloches mit der Leper

**3**0

1—11 links g 8 Groß üdZ 12—24 rechts  $g^1$  24 Die ersten Buchstaben unleserlich; anscheinend weiblicher Name. 15—26 links g 27  $g^1$  32 Antiloges g über Automedon

dung zu ersparen Briseis Rebe Betragen ber Mädchen Urchilochos geht zu Uchill Pallas zum Olymp zurück Ubsendung der Polyzena Des Wagens.

Geleite

Tabel

Antilochos geht zu Achill

Motive mit Priams Abfahrt Bereitung der Geschenke zu vergleichen Polyzena bargestellt Caffanbra.

Joans

Ulpssens Borschlag Ajag ift entgegen. Adill tritt hinein Er ist auch gegen ben Ulyss Die Griechen flimmen ein Herolbe mit Vorschlägen Adill stimmt abschläglich Ajar auch. Ulpff streitet für die Aufnahme Und fiegt.

Versammlung der Griechen

Pallas als Altimos tritt auf

Absicht dem Achill die Empfin-

5

10

15

20

25

30

28. 9 März 99.

Bierter Gefang.

Alles geht auseinander Transport von Lemnos Alles tauft und gefällt fich Pallas und Juno über Achill Abend in Achills Zelt Jris als Händler

#### Tauschhandel

<sup>1</sup> Pallas als g gestr. 3.4 desgl. 7 links g 7.8 g 7 rechts Archilochos g über Automedon 9—12 rechts und 10. 11 links (von Geists Hand) g gestr. 9 Polygena g aus Polygina 12. 13 links  $g^1$  19. 24 links g19 mit Vor= 20 abschläglich g über auf die Zurücksendung schlägen g 31 links grechts Händler g1 aus Händlerinn

| 5  | Verschenden an die Mädchen und Freunde.           | Man schmauft<br>Erinnerungen<br>An Peleus<br>Deudamia<br>Pirrhus<br>Bermächtniße             |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | Ajas die Waffen<br>Jris zum Schlaf<br>Auhe des Achills                                       |
| 10 |                                                   | Morgen in Troja<br>Bereitung ber Geschenke                                                   |
|    | Motive mit der Abfahrt Priamus<br>zu vergleichen. |                                                                                              |
| 15 |                                                   | Des erwachenden Achills Sehn-<br>jucht nach Patroklos.                                       |
|    |                                                   | Der Griechen Versammlung<br>Den Act des Versammelns zu<br>motiviren                          |
|    |                                                   | Einzeln                                                                                      |
| 20 |                                                   | Zu zweh                                                                                      |
|    |                                                   | Zu breh                                                                                      |
| 25 |                                                   | Das Sanze.<br>Zeus verbeut den Göttern sich<br>einzumischen ehe der Entschluß<br>gefaßt ist. |
|    | Weimar b. 11 März 1799.                           |                                                                                              |

Fünfter Gefang.

Eintritt ber Trojaner Anthenor Aeneas Polygena Caffanbra

1. 2 links g 4 Deubamia g aus Teubamia 6. 7 links g, durch Verweisungszeichen an dieser Stelle eingeschaltet.

12. 12 links Geist
14. 13 links g, durch Verweisungszeichen an dieser Stelle eingeschaltet.

26 links Geist
21 Polygena g aus Polygina
22 Caffandra g aus Cafandra

30

Bortrag Dilatorische Antwort Gegenantwort Rede der Cassandra Agamemnons Reigung 5 Sie ziehen weg Anthenor giebt bem Antilochos Auftrag an den Achill Adill schon gereizt folgt Autilochos geht zu Ajax 10 Benus als Mädchen halt ihn auf Alsbann Anthenor Die Frauen kommen nach Troja Anthenors Vorschläge Achills Einwilligung 15 Racht Adills Leibenschaft.

28. 11 März 99

Sechfter Befang.

Ajag von Antilochus aufgeforbert wacht den Achill. Er trifft ihn behm Grabe des Jlus Entdeckung Gespräch. Sie gehen nach Ajag Zelt.

**3**0

Bum Schluß bes Ersten Gefangs.

Minerva geht durch das Lager vom rechten nach dem linken Flügel In der Mitte von Odysseus Gezelt reizt sie einige alte Soldaten die behm Feuer sitzen. Heiterer Streit.

<sup>7</sup> Antilochos g aus Antilogos 10 ebenso 12 Anthenor g aus Antenor 18 links g 20 Antilochus g aus Antilogus

<sup>26-447, 6</sup> Auf der ersten Seite eines Foliobogens, rechts halbständig von Geist geschrieben.

Obyffeus tritt aus dem Zelte Redet die Pallas an die er für Antilochos hält. Sie wirft ihm seine Abneigung gegen Achill und Ajax vor Männer brauchen sich nicht zu lieben wenn sie nur zusammen wirken. 5 Beyde scheiben. Pallas kehrt zum Olymp zurück.

# 3menter Befang.

Apoll schreitet vom tymbräischen Tempel nach Troja.

Findet Aphroditen auf Callicollone

10 Er rebet fie an

Erinnerung der alten Zeit da fie sich an festlichen Tagen unter Jünglinge und Mädchen mischte.

Was fie jest hier zu thun habe

Aphrodite anwortet

Upoll verweilt gern im tymbräischen Tempel Doch gesteht sie daß sie auf ihn gewartet habe. Sie wünscht gemeinschaftlich mit ihm zu handeln um Troja zu retten Lob der Stadt und der Einwohner

20 Apoll antwortet er traue ihr nicht.

Aphroditens Vorschlag

Belena und Paris sollen eine Colonie wegführen.

Die Griechen follen verföhnt werben

Sie läßt unbestimmt wer die Troer regieren foll.

25 Phobos zürnt

Er wirft ihr die Beränderlichkeit vor.

Sie haffe die Helena weil der Handel mit Deiphobus mißlungen Sie wünsche Priam und die Priamiden zu verderben um dem Aenāas das Reich zuzuwenden.

<sup>7—29</sup> Auf der ersten Seite eines Foliobogens, rechts halbständig von Geist geschrieben. Beim Dictat dieses späteren Schemas hat Goethe das frühere (vgl. S 441, 12—443, 11) nebst den Marginalien vor sich gehabt.

<sup>11</sup> ba aus baß

Himeros Eros Charites Reges Iudicium. Zeus mit Bios und Aratos Donnerträger. Chrysaor. Sewaltige Umgebung Die Grazien treten für Die Musen kommen.

10

15

20

25

Bu Gleichnissen ober Benspielen.

Flüsse herabstürzend Pfänden auf Aedern Wiesen im Weinberg Ein gespreizter Pfau beh der Henne den der Regen vertreibt Pfau am Abend die Höhe suchend Ausbäumen der Phasanen.

# Bemerkungen zur Achilleis.

Schutzgötter

Griechische. Trojanische. Trojanische. Xanthus. Hephästos
Here Ares.
Athene Aphrodite.
Poseidon Artemis
Hermes Leto
Phöbos

Achills Mädchen Briseis, Diomede des Patroklus: Jphis, NB. Überlegung wie alle Götter zu beschäftigen. Achills Freunde. Automedon und Alkimos.

1-5 rechts und links g auf Grossquartblatt.

<sup>1</sup> verschrieben für Bia 2 Charites] Ch mit der griechischen Letter geschrieben.

<sup>6-11</sup> g halbständig rechts auf doppeltem Foliobogen.

<sup>9</sup> ben — vertritt mit Verweisungszeichen eingeschoben.

<sup>12-449, 5</sup> auf doppeltem Foliobogen, rechts halbständig.

<sup>12-20</sup> Geist 21 g 22-25 Geist

Bulkan

5

Runftarbeit

Rube

Genuß des Mahles.

Der Hahn und Tempel bes Thymbraischen Apollos

Den ersten Vorbereitungen und Studien zum ,homerischen Gedichte' scheint der auf einem Foliobogen grauen Conceptpapiers und dem Anfang eines zweiten erhaltene Auszug anzugehören, den Goethe aus der "Ephemeris belli Troiani' des Dictis Cretensis herzustellen begonnen hat (anfangs eigenhändig, dann von Geist nach Dictat geschrieben). Er hat das Buch in der Ausgabe des Perizonius am 23. December 1797 aus der Weimarer Bibliothek entliehen. Die Arbeit ist nur bis zum zwölften Kapitel des zweiten Buches gelangt (erster Kampf bei der Landung an der Küste von "Moesien", d. h. Mysien), und so genügt es, da keinerlei Zusammenhang mit der Achilleis, wie sie ausgeführt und im Schema vorliegt, sich erkennen lässt, den Auszug hier abschliessend zu erwähnen.

<sup>1-5</sup>g

# Pandora.

Uber die Entstehung spricht Goethe in den "Tag- und Jahresheften" für 1807 (36, 26—28), und sein Tagebuch vermerkt, nach persönlichem Umgang mit den Begründern der diesen Plan sogleich weckenden Wiener Zeitschrift "Prometheus" v. Seckendorf und Stoll, am 14. Novbr. Berichies benes imaginirt und vorbereitet und vom 19. an die fortrückende Ausarbeitung des am 11. mündlich skizzirten Werkes. genaueren Daten seien hervorgehoben: 21. Novbr. 1807: Pandorens Wiederkunft. Phileros; 8. Decbr.: Pandoras Wiederkunft. Ersten Abschnitt burchgegangen, der am 16. der Redaction nach Wien zugesandt wird (vgl. auch Werke III 3, 420); — 15. Febr. 1808: Pandorens Wiederkehr 2. Abtheilung für Wien und 17. Febr.: Absendung des 2. Manuscripts von Pandoras Wiederkunft. Geistinger in Wien Pandoras 2. Sendung; 19. Febr.: Die ersten 3 Aushängebogen von Prometheus; 10. Marz: An Herrn Geistinger in Wien, 3. Portiunkel von P. W.; am 4. Mai erhält Knebel die beiden ersten Stücke des "Prometheus"; Pösneck 12. Mai: Die Scene zwischen Prometheus und Epimetheus, die Schilderung der Pandora, vollendet; Carlsbad 23. Mai: Pandorens Abschieb; 25. Mai: Die neuen Scenen in der P. durchgegangen im Metrischen (26.: Hermanns Metrik; vgl. den Brief vom 29. April an Riemer über trochaische Verse und Tageb. 17. Mai: Die Choriamben und den Ionicus a minori — 8. 833 ff. — besprochen); 27. Mai: Abschluß des 1. Theils von Pandorens Wiederkunft (29.: einiges rectificirt); 13. Juni: Abschluß ber P. und 15. Juni: An Dr. Stoll nach Wien, Pandorens Wiederkunft bis zum Abschied ber Gos.

Riemer, Mittheilungen über Goethe 2, 596 f., berichtet auf Grund seiner Tagebücher: "G. trug mir eines Morgens, den 11. Novbr. 1807 auf der Reise nach Jena, die ganze Idee und Tendenz seines Gedichts so umständlich und ausführlich vor, dass es mir leid that, sie nicht auf der Stelle niederschreiben zu können.. Nach unserer Ankunft in Jena konnte G. nicht sogleich an die Ausarbeitung gehen.. doch las er mir am 19. Novbr. den Anfang des Gedichts vor, und vom 29. an schrieb ich mehrere Tage hintereinander an dem was er jedesmal fertig hatte und mir dictirte. Stockung durch Z. Werners Ankunft. "Von der P. kam daher nur eben soviel zu Stande als nöthig war, um in die beiden ersten Stücke des Wiener Prometheus aufgenommen werden zu können; und obschon G. am 1. Mai dreissig Motive specificirte, welche subdividirt neunzig geben würden; so verzögerte sich doch die Ausführung in der Badezeit durch Abhaltungen aller Art, nicht wenig aber auch durch die antiken Sylbenmasse, welche G. auf seine Weise zu versuchen sich gemuthet fühlte, ohne dass sie ihm so geläufig gewesen wären, wie die Anmuth des Gedichts verlangte."

## Drucke.

J: Pandora's Wiederkunft. Ein Festspiel von Goethe. im "Prometheus. Eine Zeitschrift. Herausgegeben von Leo v. Seckendorf und Jos. Lud. Stoll. Erstes Heft. Wien, in Geistinger's Buchhandlung. 1808. S 1—11 bis 154 (Die Fortz setting folgt.); "Zweytes Hest" S 1—14, mit dem Zusatz Fortsehung auf sonst gleichem Titelblatt, bis 402 (Die Forts settung folgt.). Ohne weitere Notiz blieb es bei diesen zwei Stücken, obwohl Goethe den 22. Juni 1808 an Zelter schreibt: Sind Ihnen die begben ersten Hefte bes Wiener Prometheus zur Hand gekommen; so haben Sie ja auch wohl meiner Pandora einen günftigen Blid geschenkt. Im fünften ober sechsten Stud werden Sie biefes hübsche Rind naber kennen lernen. Am 8. Novbr. meldet er Seckendorf, er habe dessen Anfragen bisher nicht beantwortet: weil ich einige Hefte des Prometheus zu erhalten hoffte. Diese find nun zwar angelangt, allein ich finde bie Fortsetzung der Pandora nicht darin, welche doch dieser Zeitschrift ganz besonders gewidmet war; er bedauert ein Zerwürfniss zwischen den Redacteuren und dem Verleger. Goethes Abmachungen mit diesem sind nicht näher bekannt. Auf die folgende Sonderausgabe weist er Frau v. Stein am 11. Mai 1810 hin (Begegnen Sie Pandoren, die, wie ich höre, ihre Reise von Wien nach Leipzig macht, so erzeigen Sie Sich diesem gezliebten Kinde freundlich) und empsiehlt das erschienene Bändchen am 19. Juli Sartorius, fast gleichlautend am 22. Reinhard: In Wien ist ein kleines Heft von mir, unter dem Titel: Pandora, ein Taschenduch, gedruckt worden. Eigentlich ist es nur ein Theil eines Dramas von wunderbarem Inhalt und seltzsamer Form.

E<sup>1</sup>: Pandora von Goethe. Ein Taschenbuch für das Jahr 1810. Wien und Triest, in der Geistingerischen Buchhandlung. 64 S kl. 8° mit vier Kupfern von Grüner.

E<sup>2</sup>: ebenso (Geistinger'schen). Neudruck, auch 64 S 8°, dieselben Kupfer, grössere Typen und breitere Zeilen, mit manchen Corruptelen (z. B. 559 mich, 596 einprägt, 740 staunen, 754 zeigtest, 802 ben) und willkürlichen Abweichungen (z. B. 493 Mondenlicht, 517 gesehen, 566 Zürnt), die, für die Textgeschichte belanglos, nicht in unsre Lesarten ausgenommen werden.

B: 11 (1817), 323-371. Der EB gemeinsame Druckfehler 73 &03' zeigt, dass ein Exemplar  $E^1$  als Vorlage hergerichtet wurde.

 $B^1$ : 11, 561—621. Die Übereinstimmung mit  $E^2$  762. 778 ist unabhängig; die Setzer änderten das fremde abegewensbetem.

 $C^1$ : 40 (1830), 371—424.

C: 40, 297 - 344.

Schema der Fortsetzung s. unten.

### Handschrift.

Da die im Nachlass Augusts v. Goethe vorgefundenen, vielleicht zu einer Recitation bestimmten Copien Riemers und Kräuters von Phileros-Versen (37 ängstigt Kr) und dem kriegerischen Hirtensang werthlos sind, bleibt ausser dem eigenhändigen Schema der Fortsetzung nur

H: Panbora's Wieberfunft. Ein Festspiel. 1808. 41 Bll. Querquart (wie jenes Schema, doch andres, gelbliches Papier der Firma Leirenberg). Vordem in der Grossherzogl. Biblio-

thek zu Ludwigslust, jetzt in der Schweriner Regierungsbibliothek. Die Provenienz genau zu ermitteln ist Herrn Dr. Walther Müller nicht gelungen, dem wir für die Kunde und die erste Collation verpflichtet sind. Der einfache Pappband trägt zwar das Ex-libris der dritten Gemahlin des Erbgrossherzogs Ludwig, Auguste, geb. Prinzessin von Hessen-Homburg, doch ist es erst in jüngster Zeit ohne Gewähr eingeklebt, und Herkunft aus dem Besitze der zweiten Gattin, Caroline, geb. Prinzessin von Sachsen-Weimar, viel wahrscheinlicher. Diese treue Verehrerin des "Meisters" erhielt so manches Litterarische von Goethe selbst oder durch Knebel (vgl. z. B. "Goethes und Knebels Briefwechsel" 2, 89, "Charlotte v. Schiller und ihre Freunde" 1, 560); ihr Briefnachlass ist leider verschollen. — Der Herausgeber dankt Herrn Geh. Rath Dr. C. Schröder eigene Prüfung in Berlin. Es ist ein Mundum Riemers, des vertrauten Zeugen dieser Schöpfung, die ja ihm dictirt ward; wie leiser Wandel der Schrift (569. 833. 959) lehrt, kaum uno tenore geschrieben, ohne jede Spur Goethischer Revision. Die textkritische Bedeutung hat W. Müller sogleich im besondern Hinblick auf die Verspaare 120. 121 und 127. 128 hervorgehoben. Die Filiation lässt sich nicht klar und bündig fassen, da Heigene — kaum ursprüngliche, sondern spätere, doch nicht in B eingegangene — Lesarten bietet und zwar 368 mit JE, 695. 1004. 1060 mit E gegen BC, aber z. B. 93. 226. 277—291 (fehlt JE) mit BC übereinstimmt, im grossen ersten Scenarium 298, 4 auch mit dem Kaazischen Blatt. Manche volle Formen (mächtiger u. dgl.) statt der synkopirten zeigen dasselbe zu weit getriebene Streben nach Anapästen wie die "Helena"-Handschriften. Die Interpunction ist öfters lässig, hie und da jedoch der gedruckten vorzuziehen.

# Lesarten.

Titel s. o. Vgl. 345. 751. Berjonen. Gewerbl. H — Der Schauplat. Dies Scenar wurde dem Maler Kaaz abschriftlich mitgetheilt (wohl schon 1808 in Carlsbad, nicht erst 1809 in Weimar-Jena, gewiss zu einer Landschafts- und Architekturskizze, doch kann Ruland nichts nachweisen); Johannes-

Album. Zweiter Theil. Chemnitz 1857 S 395: K. 297, 2 Pouffinscher K 4 Jur K 6 mannigf. JEHB u.s.f. 8 andre HK 9 Hie H 13 hängen H 22 trocknen H 23 verschiedner H298, 4 Krümmungen JEBC vielleicht willkürlich] Krümmen HK 17 kräftige H 21 Noth. H Noth, J—C 16 neu bel. H 30 wirken. Zündet H 32 mächtiger H33 Schlag, Erz störende 40 Ruh Fehler  $B^1$ 56 mächtiger HInterpunction 58 u.s.f. werden die Namen nach Goethes eigener Art gern 67 Altern JEB abgekürzt H72 Lieb' schreibt Strehlke in der Hempelschen Ausgabe mit Düntzer aus metrischem Grund, s. aber 283. 658. 672. 674. 87 fich hehr fehlt JE wohl durch Versehen 92 mich. JE93 Das ird'ne hohe wohl= gestaltete Gefäß JE 95 hob  $B^1$ 116 rauchgeb. JH rauch geb.  $m{E}$ einzige EB einz'ge C 118 weder wirkl.] sep 117 triegst JEH es wirklich mein, H 119 Sey's vorgespiegelt hoch H 120. 121  $\Im n$ = def vom Wunder aufgeregt versammelte | Das Menschenchor fich. meines Bruders neu Gebilb. H 127. 128 Doch lächelt' ich der Sattinn zuverfichtlicher | Aneignend fühn bas gottgefandte Wonnebilb H 141 frijdje J—B 146 eingerückt BC doch ist gemäss 139 erst 147 einzurücken. 154 Lilie du bist JEH (153 Rose brech' H) Lilie bu, bift BC was künstlicher erscheint und dem vorigen Vers minder entspricht; Kommata fehlen ja oft vor und nach Vocativen. 155. 156 keine Kommata 161 Desw. J—B167 Und Fehler  $C^1$ Geschmolzene H 164 Erzgewältiger H 221 Ambos gegen die Norm 196 Schweisb. JE209 nun **H** 226 war's H wo ein paarmal das Umlautzeichen fehlt 232 flug H flug, J-C250 Brüber] Bürger fehlt JEB 260 ff. vgl. an Zelter 10. Decbr. 1816 über die Fehler BC grosse Reformations-Cantate: Rriegerische Hirtenchore, im Sinne berer meiner Pandora; er hätte vielleicht die Verse geradezu wiederholt wie 900 ff. im "Epimenides". 269 Vlisw. HMißw. J-C 275 ein Fehler B (nicht  $B^1$ ) Nach 276 Dritter Hirt — 291 Klang. fehlt JE (Zum Schmiede) fehlt H301 Der stets fehlt J—B, wo Komma am bessres ich mir H Versende Fernaus: H Fern aus: JE Fernaus,  $B^1$  Fern aus Bfern aus C umber gefinnt BC Die alte Schreibung ist klarer. 309 übermäßigen H 313 einziger H 334 bleibst  $B^1$ 339 Häup= ten H Goethe braucht beide Formen: z. B. Haupten "Faust" 350 Busen, 368 du] schon JEH 9623 Häupten 4, 134, 8.

371 Wünsche] Menschen Fehler B (nicht  $B^1$ ) 372 dem HMächtige H389 mit dunklerer Tinte nachgetragen H 406 drittes Wehl O H 393 herausgerückt J 402 Ende J410 Nacken! Weh! H Nacken, Weh! EBC 412 Schuldig ober schulblos Tochter H Vor 413 nieberfinkenb] fink corrigirt aus ? HVor 415 ( $\mu$  aus  $\mu$   $\mu$ ) und 417 geht es nicht an, den Sprachfehler Rechten Linken gegen die gesammte Überlieferung zu corrigiren. Vor 418 vor] von falsch H 424 Armgewaltiger H425 nur Schlussinterpunction H 426 Komma beim Vocativ fehlt öfters, hier aber ist hinte wegen des und als Optativ zu fassen; H hat überhaupt nur den Schlusspunct. 427 Uns thörig EHB 473 bilbet EBC seliger H 483 lies Schritt! 491 unverruct H, allerdings Goethisch, doch fehlt das Umlautzeichen ein paarmal aus blossem Versehen. 513 mertt, ba 544 Scham; C 564 zurücke kehrt Fehler H EBC538 liebt EB Nach 568 (Ab.) fehlt EBC 569 setzen kleinere dunklere Züge ein H 576 Gunft? besser H 585 Unwürb'ge! gemäss der Neigung zum Ausrufungszeichen H s88 welchen EB, 601 solchen Hwas nicht mit Strehlke herzustellen ist. 609 bem wohl aus der H 616 Braune  $B^1$ 625 frühlingsreichem]  $m{H}$  Frühlingsreichem  $m{E} B^1$  Frühlings reichem  $m{B} m{C}$ Fehler  $B^1$  642 verfolgen, sprang BC 644 Beweglich wie ohne Komma, das entweder hier eingesetzt oder nach Sand gestrichen werden muss, um erwidernd Liebesdruck nicht zu iso-663 hälft H Übernimmt Riemer eine bei Goethe nicht liren. seltene Lässigkeit? 679 Glüd, ber Jugend, heiß' sinnstörende Interpunction, wie öfters in solchen Fällen (Glüd ber 3. h. 695 Entgegnet EH 734 kein Komma 735 einziger H762. 778 abgewenbetem  $E^2B^1$ 759 aber stärkend umgezissert H 786 Weh! doch! H Weh! Doch! EBC 807 verfügt  $\dots H$ Wieder mein 825 floh! EBC 829 eilig sammle EBC 833 setzen kleinere Schriftzüge ein H Epimeleias Auftreten ist nicht scenarisch angegeben, überhaupt derlei in der "Pandora" ohne Strenge durchgeführt und hier keine zweifellose Ergänzung möglich. 835 nicht: *EBC* 862 ausgefallen B (nicht Nach 874 (Ab.) fehlt H $B^1$ )  $C^1$ 888. 889 Felskluft, Eurer muss jedesfalls geändert werden, und gegen einfacheres Streichen des Komma spricht auch 891; Eure Strehlke -939 wiederholt in "Des Epimenides Erwachen" 118—133 und

178—201 (900. 901 Herrn | Der Herrn ertönt) 934 das nicht unbedingt nöthige Komma ist gemäss dem "Epimenides" ge-944 Auf rasch! Bergnügte! EH Auf! rasch Bersetzt worden. 951 kein Absatz EBC eingezogen Hanüate. BC Leuchtetes bestimmt H Danach 1/8 S leer und dann seinere 965 bewohnet, EBC 966 Fischer! Züge H963 Oceanus H EBC967 Hand. EBC 969 umzingelnd H 974 Ufer wimmle ist optativisch zu fassen, nicht dass wie öfters zwischen Vocativ und Imperativ das Komma fehlt. 1004 Tragenden 1020 Felsen= 1006 versammlen H bie *EH* 1019 Winzer aus C tellern, tretenb C 1024 lies bem 1081 Bacchus ähnlichen E1060 ungeahndet  $oldsymbol{E}oldsymbol{H}$ **翌. 红.** *H* 1047 Komma fehlt 1086 ge= währen. EBC

## Schema der Fortsetzung.

Am 2. Juli 1808 sendet Goethe an Frau v. Stein Pan= dorens Wiederkunft bis zu einem Abschnitte. Gigentlich sollte dieser Theil Pandorens Abschied heiffen und wenn es mir so viel Mühe macht, fie wieder herbey zu holen, als es mir machte fie fortzuschaffen, so weiß ich nicht wann wir fie wieder seben werben. Dazu am 16. August: Haben Sie Dank daß Sie meine scheibenbe Pandora so gut aufgenommen. Ich wünsche der Wiederkehren= den zu seiner Zeit dasselbe Glück. Damals kannte wohl nur Riemer den geplanten Fortgang. Am 26. Juni 1811 bedauert Goethe, von Zelter als Componisten zur Vollendung gemahnt, diesen Gegenstand nicht minder "refractär" für Musik und Vorstellung behandelt zu haben, beifügend: Fahren Sie fort, wie es Ihnen gemüthlich ist, und ich will sehen, ob ich an die Ausführung des zweyten Theils kommen kann. Ausgedacht und schematifirt ist alles. Allein die Gestalten selbst find mir etwas in die Ferne getreten . . . Ärgerlich schrieb Schubarth Ende Januar 1822 über Zelters "gewisses halbgeheimnissvolles Wesen" an Goethe (Deutsche Rundschau 5, 35): "Da erzählt er mir, er wüsste den zweiten Theil von der Pandora und vom Faust. Wenn ich ihn nun ersuche, mir doch etwas davon mitzutheilen, sagt er, es sei ihm verboten". Aber auch Goethe ignorirte dies Drängen, und erst nach seinem Tode muss Schubarth sich, wohl durch Eckermann, eine Abschrift des Schemas verschafft haben.

Es erschien im "Programm, womit zu dem Frühlingsexamen des Gymnasii zu Hirschberg 1833 ehrerbietigst einladet Dr. Carl Linge, Königl. Director . . . 1. Über Goethe's Faust, als Einleitung zu Vorträgen darüber. Vom Herrn Oberlehrer Dr. K. E. Schubarth" S 31 f. als "Epimetrum": "Pandorens Wiederkunft. Zweiter Theil. Von Goethe"; "Für die Ächtheit des nachstehenden Entwurfes der Scenen zum zweiten Theil der Pandora, wie sie der Dichter selbst schematisirt, können wir uns verbürgern." Mit geänderter Orthographie und einzelnen Fehlern, deren störendster (459, 7) Bezahlung sich bis zu der von Wilamowitz aus der Hs. gewonnenen Verbesserung (G.-J. 19, 11\*) fortpflanzte.

- Q: (Riemers und Eckermanns Quartausgabe 1836) I 2,574 mit der Überschrift "Pandora. Schema der Fortsetzung".
- C: 57 (1842), 290—293 ebenso. QC sind auf die Hs. flüchtig zurückgegangen; sie bieten (457, 9) den neuen Fehler Willfommen.

Die allein massgebende Originalreinschrift ist ein Heft in Querquart (grünliches Papier, Rautenkranz-Wasserzeichen), mit dem Titelblatt 21 beschriebene Bll. g (22—24 leer), so dass jede Seite Raum genug für Nachträge von Motiven bot. Wir geben aus der lateinischen Schrift nur die nöthigsten Worte cursiv wieder und trennen den Inhalt der einzelnen Blätter durch Striche. S. o. Riemers Notiz über die 30 Motive vom 1. Mai 1808.

Pandorens Wiederkunft zweyter Theil CB [Carlsbad] d. 18 May 1808

Philerds in Begleitung von Fischern und Winzern. Dionysisch. Bölliges Bergeffen.

Κυπσελε

Wird von weiten gesehen Anlangend. Deckt den eben hervortretenden Wagen des Helios. Wilksommen dem Philerds Miskommen dem Prometh.

<sup>5</sup> eigentlich Κηπσελε verschrieben, indem der ähnliche Buchstabe η vorschwebte.

#### Lesarten.

## Im allgemeinen beschrieben.

Arieger von der Expedition Hirten als Gefangne [daneben  $g^1 - \cup | - \cup | - \cup |$  ithyphallisch] Prom. giebt diese frey. Prom. will die Konoele vergraben und verstürzt wissen. Arieger wollen fie zerschlagen ben Inhalt rauben. Prom. infiftirt auf unbedingtes Beseitigen. Turba Retarbirenb Bewundernb 10 gaffend berathend NB Söttergabe Der einzelne kann fie ablehnen nicht die Menge. Schmiede. 15 Wollen das Gefäs schützen und es allenfalls studweis auseinander nehmen, um daran zu lernen. **Epimeleia** Weiffagung. Auslegung der Kunsele 20 Bergangnes in ein Bilb verwandeln. Poetische Reue, Gerechtigkeit. Epimetheus. Das Zertrümmern, Zerftücken, Berberben da Capo Pandora erscheint Paralyfirt die Gewaltsamen Hat Winzer, Fischer, Feldleute, Hirten auf ihrer Seite. Blüd und Bequemlichkeit die fie bringt. Symbolische Fülle [ü undeutlich] Jeber eignet fiche zu. **3**0 Schönheit.

Frömmigkeit, Ruhe, Sabat. Moria

Philerds, Epimeleia, Spimetheus für fie

Prometheus entgegen.

Winzer offeriren Umpflanzung Schmied[e] Bepaalung Handels leute Jahrmarkt (Eris Golden VC.) Arieger Geleite.

Pandora

An die Götter An die Erdensöhne Würdiger Inhalt der Kunseln [80]

Kunsely schlägt sich auf

15 Tempel Sizende Daemonen Wissenschaft Kunst. Vorhang.

> Philerds Epimeleia Priesterschaft.

20

5

10

2 Ruhe, Frömmigkeit umgezissert, damit Ruhe neben Sabat komme. Moria nach kleinem Spatium scheint nachgetragen. 6. 7 Die Zeilen Schmied offeriren Bepaalung und Winzer Umpstanzung sind umgezissert, was natürlich dem Verbum offeriren einen neuen Platz anweist. Bepaalung ist niederländisch: schon im Grimmschen Wörterbuch 1, 1479 wird unter "bepfählen" bei den Goethischen Belegen seine Parenthese (bepaalt, sagt ber Holländer) — s. nun Werke II 11,133 — nicht vergessen. s Undeutlich Cris, aber ris ganz sicher (Eros Schubarth) und der erste Buchstabe kein I, woraus etwa das Achilleis-Schema oben S 444, 31 führen könnte. VL. kein Zeichen für 2c., sondern eine Abbreviatur; Blies?

Wechselrebe ber Gegenwärtigen Wechselgesang Anfangs an Pandora

Helios Verjüngung bes Epimetheus Pandora mit ihm emporgehoben. Einsegnung der Priester. Chöre

> Elpore thraseia Hinter dem Vorhange herbor ad Spectatores.

10

5

# Inhalt der Lesarten.

|           |     |             |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|-----------|-----|-------------|----|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Reineke 1 | Fuc | hs          | •  | •   | •  | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 347   |
| Hermann   | un  | <b>.d</b> : | Do | rot | he | 3. | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | 375   |
| Achilleis | •   | •           | •  | •   | •  | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 414   |
| Pandora   | •   | •           | •  |     | •  | •  | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | 450   |

Beimar. - Sof-Buchbruderei.

|   |   | • |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |



| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

| • |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
| • | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | i |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

|  | • |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |





DO NOT REMOVE
OR
MUTILATE CADD

